en 36,00 bfr, Dänemark 7,50 dkr. Frankreich 6,00 F, Griechenland 80 Dr. britannien 55 p, Italien 1300 L, Jugoslawien 63,00 Din, Luxemburg 27,00 ffr

#### 3 Metall: Vor Moskau vergibt em 6. März assiver Druck Hitachi-Konzern

gba Benn is für Tarifpolitik zuständige tandsmitglied der IG Metall 3 Janßen rechnet nicht mit ei-Tarifabschluß vor dem Aus-n der Friedenspflicht am 28. uar. Für die Zeit "unmittelbar
uar. Für die Zeit "unmittelbar
Auslaufen der Friedensht" – also in den Tagen vor
Wahltermin am 6. März – ruft
en in der jüngsten Ausgabe
Funktionärszeitschrift "Der
erkschafter" deshalb zu "mas1 Aktionen" auf. In allen Tarifrten misse die IG Metall dann eten müsse die IG Metall dann siv Druck machen". Janßen ert die Funktionäre in diesem tel weiterhin auf, "die nahtlose einstimmung zwischen den ommenspolitischen Vorstelen der Arbeitgeber und der ervativen Politiker" mit allem ıdruck deutlich zu machen. So e man darauf hinweisen, "daß nicht am Sonntag den Lohn-en-Minister" Blüm und seine ni wählen und am Montag von G Metall die Verhinderung der ipause erwarten" könne. Die itgeber und ihre "politischen nshelfer" machten die Ver-fung der ökonomischen mit politischen Auseinandersetnotwendig.

#ELIVE FL

5 . 1

.

, ....

÷ •

34. 34.

, . . F

TAT DES TAGES



h will Vogel nicht die cheinwerfer wegneh-

rühere Bundeskanzler Helmut idt im Wahlkampf zu der Frage, n er sich so zurückhalte.

#### t für Bürgerrechtler

DW. Bonn/Moskau 48jährige Moskauer Mathe-er und Publizist Vadim Jan-st zu vier Jahren Lagerhaft und Jahren Verbannung verurteilt en. Das Urteil wurde – wie erst bekannt wird - bereits am 21. ar gefällt. Dies teilte die Gesell-t Kontinent e. V. in Bonn mit. ow war im August letzten Jahnter dem Vorwurf der "antisoschen Agitation und Propa-a" verhaltet worden. Zur Last t worden ihm neben veröffentın Aufsätzen in der Zeitschrift tinent" auch ein 40 Seiten lan-Offener Brief an die russischen iter" zu den Ereignissen in

#### führer verurteilt

dpa, München r dem Münchner Landgericht zwei Arbeiter aus Krakau, die ugust 1982 eine Linienmaschier polnischen Luftfahrtgesell-it LOT mit einer Bombenate zur Kursänderung nach chen gezwungen hatten, zu je inhalb Jahren Haft verurteilt len. Der Richter befand die en Polen eines "Verbrechens ingriffs auf den Luftverkehr in n minderschweren Fall" für ldig.

#### hlen in Assam

dpa, Nen-Delbi nordostindischen Bundes-Assam haben gestern unter fen Sicherheitsvorkehrungen en für ein neues Landesparla-begonnen. Von den mehr als andidaten, die sich um die 122 mentssitze bewarben, gehö-lie meisten der Kongreßpartei Ainisterpräsidentin Gandhian. großen Oppositionsparteien ottieren die Wahl, die in drei pen durchgeführt wird. Blutiuseinandersetzungen um die haben seit Anfang Februar its 92 Opfer gefordert.

# Großauftrag an

dpa/VWD, Tokie
Moskau will den japanischen
Elektronikkonzern Hitachi mit
dem Bau einer Produktionsanlage
für Farbfernseher in der Sowjetunion beauftragen. Wie ein Hitachi-Sprecher gestern bestätigte, sollen die Verhandlungen in Kürze beginnen. Das Unternehmen gab keine weiteren Einzelheiten be-kannt. In einem Bericht der Wirtkannt. In einem Bericht der Wirtschaftszeitung "Nihon Keizai" war
von einem Auftragsvolumen von
mehr als 64 Millionen Dollar (rund
157 Millionen Mark) und einer jährlichen Kapazität von 400 000 Geräten die Rede. Es wäre der erste
sowjetische Großauftrag für die japanische Elektronikindustrie. Vertrater von Hitschi worden nuch in treter von Hitachi werden auch in der 220 Mann starken Delegation mitreisen, die die japanische Indu-strie- und Handelskammer Ende des Monats unter ihrem Präsidenten Shigeo Nagano für fünf Tage nach Moskau schickt. Es ist die größte private Wirtschaftsdelega-tion, die Japan in den Ostblock entsendet. Sie soll versuchen, den im Zuge der Afghanistan- und Polen-Krisen reduzierten Wirtschafts-beziehungen neuen Austrieb zu ge-ben. Wie es heißt, folgt Nagano einer Einladung aus Moskau.

#### Lüders entlassen

dpa, Santiage Der chilenische "Super-Minister" Rolf Lüders ist gestern von Staats-präsident Pinochet entlassen worden. Neuer Finanzminister wurde der bisherige Zentralbankı räsi-dent Caceres, neuer Wirtschaftsminister Martin, der bisher kein öffentliches Amt innehatte, Mehrere Oppositionspolitiker und Gewerkschaftsführer hatten vor sieben Tagen eine Verfassungsklage gegen Lüders wegen der staatlichen Intervention und Liquidierung einer Reihe von Banken eingereicht.

#### Massaker in Zimbabwe

AP, New York In der Provinz Matabeleland in Zimbabwe sollen Regierungstrup-pen etwa 500 Zivilisten standrechtlich erschossen haben. Nach einem Bericht des amerikanischen Nachrichtenmagazins "Newsweek" sol-len die Truppen von Ministerpräsident Mugabe entsandt worden sein, nachdem es in Matabeleland zu Überfällen und Entführungen durch Verbände des Matabele-Stammesführers Nkomo gekommen war.

WIRTSCHAFT

#### Entscheidung im März

rtr, München Das Bundeskartellamt wird vorussichtlich Anfang März über die beantragte 75,5prozentige Beteili-gung des französischen Staatskon-zerns Thomson-Brandt an der Grundig AG entscheiden. Dies hat ein Sprecher der Wettbewerbsbehörde angekündigt. Zu der vom bayerischen Wirtschaftsminister Anton Jaumann vorgeschlagenen Alternative-einer Kooperation von Siemens, Bosch, Thomson-Brandt und Philips bei dem Fürther Unter-nehmen – wollte das Kartellamt keine Stellungnahme abgeben, da ein solches Modell bisher nicht angemeldet worden sei.

#### Rekord bei Porsche

AP, Stuttgart Mit einem Rekordergebnis bei Umsatz und Ertrag hat der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche das Geschäftsjahr 1981/82 abgeschlossen. Der Gesamtumsatz wuchs um 28 Prozent auf 1,49 Mil-Seite 11 liarden Mark.

#### Aktien uneinheitlich

DW. Frankfurt Bei ruhigem Geschäft entwickelte sich am Aktienmarkt keine ein-heitliche Tendenz. Der Renten-markt war leichter. WELT-Aktien-index 114,0(113,7). Dollarmittelkurs 2,4205 (2,4052) Mark. Goldpreis pro Feinunze 500,50 (504,40) Dollar.

#### **Nachtfrost**

großen Sprinters

gen die Kommerziellen

DW. Essen Im Norden sonnig bei Temperaturen um minus 3 Grad. Im Süden neblig und zeitweise Schneefall, Temperaturen bis minus 5 Grad.

#### Heute in der WELT

imngen: Investitionen - Auf- Wirtschaft: Die Westimporte Ost-Berlins gingen zurück wung heißt Vertrauen **S.2** DR": Die Städteplaner werfen

Ruder herum 5.3 sten: Schon mit 58 in den Rube-**S.**4

SSR: Disziplin alleln schafft noch a besseres Leben S.5

um: Personalien und die Mei-

Kultur: Medizin wie mit Florett -

Transplantationen Aus aller Welt: 11000 Gläubiger gvon WELT-Lesern S.7 habenein Dachüber dem Kopf S. 16

Sport: Menea - Comeback eines

Fernsehen: Italiens Staats-TV ge-

# In Dresden bekennen Tausende ähren Willen zum Frieden

LAARHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

In vier Kirchen kritische Gespräche über Militarisierung in der "DDR"

dpa/AP/dw, Dresden/Bonn Ungeachtet massiver Warnungen und Drohungen durch die staatli-chen Instanzen der "DDR" haben Tausende von Jugendlichen in Dresden ihr von der offiziellen Ost-beslings Linie absteinbender Frie berliner Linie abweichendes Friedensengagement bekundet. Zum 38. Jahrestag der Bombardierung Dresdens drückten sie ihre tiefe Beunruhigung über die wachsende Militarisierung des Lebens in Mit-teldeutschland aus.

Der Landesjugendpfarrer der Evangelisch-lutherischen Kirche Sachsens, Harald Bretschneider, beschrieb die Situation so: Die Angst vor der Militarisierung in aller Welt, "aber auch in unserem Land", habe zu einem "erstaunlichen Friedensengagement" ge-führt. Er sprach auf einer kirchli-chen Veranstaltung in Dresden und berichtete, viele kritische Basisinitiativen und andere Aktionen hätten einen "immens wirksamen Zuspruch". Dies habe manches in Bewegung gebracht. Die Wurzeln dieses Engagements sah der evangelische Pfarrer in der Gewissens-not junger Menschen zwischen dem Anspruch des Staates auf Verteidigungsbereitschaft und der Einsicht in die Aussichtslosigkeit einer Friedenssicherung, die auf militärische Überlegenheit setze.

Es habe zwar auch Resignation gegeben, fügte Bretschneider hinzu, doch die Zahl jener, die sich weiter um ein Friedenszeugnis bemühen, sei erstaunlich. Der Pfarrer sprach in der Annenkirche, in der Fragen zu aktuellen Problemen der Friedensarbeit beantwortet wurden. Ein erheblicher Teil der Fragen galt einem waffenlosen Wehr-dienst und der vormilitärischen Ausbildung in den Bildungseinrichtungen.

Eines der drängenden Probleme ist dabei offenbar die obligatori-sche Schießausbildung in den zum Abitur führenden Oberschulen. Jugendliche Verweigerer könnten von der Schule verwiesen werden, womit ihnen auch der Weg zum Studium versperrt sei, wurde wäh-rend der Veranstaltung erklärt. Ei-ne der Fragen lautete deshalb: "Riskieren wir nicht, daß in einigen Jahren kaum noch christliche Intelligenz in der DDR existiert?" Andere Fragen bezogen sich auf das persönliche Verhalten junger Bürger in Mitteldeutschland. Et-wa: "Wie kann ich mich verhalten, wenn ich bei der Einberufungsüberprüfung vor die Alternative gestellt werde: Armee oder Gefängnis?"

Der "DDR"-Staatssicherheits-dienst hat offenbar im Vorfeld die-

ser kirchlichen Veranstaltung versucht, potentielle Teilnehmer von einer Mitwirkung abzuhalten. "Ist Ihnen bekannt, daß Studenten der Technischen Universität Dresden unterschreiben mußten, daß sie nicht zu den heutigen kirchlichen

Veranstaltungen gehen würden?"
stand auf einem Zettel.
Wie während der Veranstaltung
in der Annakirche bestätigt wurde,
gab es in jüngster Zeit eine größere
Anzahl von Prozessen und Verurteilungen Wehrpflichtiger, die aus Gewissensgründen beantragt hat-ten, einen waffenlosen Dienst zu leisten, jedoch zum Waffendienst einberufen wurden und diesen ab-lehnten. In der "DDR" gibt es im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland keinen zivilen Ersatzdienst. In den Baueinheiten der Streitkräfte soll aber ein waffenloser Dienst aus religiösen oder ähnlichen Gründen möglich sein.

Der frühere Bischof Albrecht Schönhert sagte in einer der Ver-anstaltungen zum Jahrestag der Bombardierung Dresdens, die Christen in der "DDR" hätten auch eine Mitverantwortung in ihrer Ge-sellschaft. Diese könne nicht so wie in einer Demokratie oder pluralistischen Gesellschaft wahrge-nommen werden, sondern im Be-E Fortsetzung Seite 8

# Arens wird Verteidigungsminister

"Time": Sharon soll mit Amin Gemayel über Rache der Falangisten gesprochen haben

DW. Jerusalem/Washington Israels Botschafter in den USA, Moshe Arens, wird die Nachfolge Ariel Sharons als Verteidigungsminister antreten, sobald das Parlament seine Nominierung bestätigt hat. Dies hat die Kanzlei von Ministerpräsident Begin gestern in Jerusalem bestätigt.

Arens, der in den nächsten Tagen nach Israel zurückkehrt, gilt wie Sharon als "Falke". Er lehnte 1979 den israelisch-ägyptischen Friedensvertrag ab und war auch gegen die Rückgabe der Sinai-Halbinsel an Ägypten. Doch erklärte Arens am vergangenen Wo-chenende in einem Interview mit dem israelischen Fernsehen: "Ich haben eingesehen, daß Camp David Bestandteil unserer Politik ge-worden ist, und deswegen habe ich meine Opposition gegen die Vereinbarungen aufgegeben.

In einem Interview mit der US-Fernsehgesellschaft NBC wandte sich Arens gegen einen "verfrüh-ten Abzug" der israelischen Trup-pen aus Libanon, der ein "furchtbarer Fehler" wäre. Israel müsse erst einmal völlig sicher sein, daß Libanon nicht erneut zu einem

**Kyprianou** 

wiedergewählt

Klerides (63) und der Sozialist Vas-

sos Lyssarides (62), kamen jeweils auf 33,93 und 9,53 Prozent der gül-

tigen Stimmen. Die Wahlbeteili-

gung lag bei 95 Prozent. Auf Zy-pern herrscht Wahlpflicht. Kypria-nou hat seinen Wahlsieg der Unter-

stützung durch die auf Moskau

ausgerichtete kommunistische AKEL-Partei zu verdanken. Eine

Beteiligung der Kommunisten an

der neuen Regierung hat Kypria-

nou in Nikosia ausgeschlossen.

Seite 2: Etappensieg

"Stützpunkt für PLO-Terroristen" werde. Kurz zuvor hatte der amerikanische Vizepräsident George Bush in einer CBS-Sendung erneut dringend zu einem schnellen Ab-zug der israelischen syrischen und palästinensischen Streitkräfte aus Libanon aufgerufen. Zugleich äu-Berte sich Bush "sehr besorgt" über die Spannungen zwischen den USA und Israel.

Ariel Sharon hat sich gestern in Tel Aviv mit militärischem Zeremoniell von seinen Mitarbeitern im Verteidigungsministerium verab-schiedet. Vor Soldaten aller Waffengattungen bezeichnete Sharon die israelischen Streitkräfte als die Armee mit den höchsten moralischen Werten".
In einem nicht veröffentlichten

Abschnitt des Berichts der israelischen Untersuchungskommission über die Massaker an tausend Palästinensern in Beirut soll Sharon bisher bekannt wurde, meldet das US-Nachrichtenmagazin "Time". Einen Tag nach der Ermordung des designierten libanesischen Staatspräsidenten Beshir Gemayel sei Sharon mit der Familie von

dessen Bruder Amin, dem heuti-gen Staatschef, zusammengetrof-

Bei "Time" heißt es dazu: "Sharon soll den Gemayels gesagt ha-ben, daß die israelische Armee nach West-Beirut einrücken werde, und daß er das Einrücken der christlichen Streitkräfte in die palästinensischen Flüchtlingslager erwarte. Sharon soll mit den Gemayels auch erörtert haben, daß für die Falangisten die Notwendigkeit bestehe, den Mord an Beshir zu rächen."

Dies sei eine "infame Lüge", ließ Sharon dem israelischen Rundfunk "im Namen der Kanzlei des Verteidigungsministers" mitteilen. Eine Stunde später erklärte jedoch der staatliche Pressedienst, daß "das Verteidigungsministerium den Bericht von 'Time' nicht offiziell dementiert hat".

Sharons Sprecher Uri Dan hat durchblicken lassen, der Minister habe nach wie vor Ambitionen, nach einem Ausscheiden Begins aus der Politik Ministerpräsident zu werden.

Scite 2: Israels Demokratie

# PLO gegen Reagan-Plan

AFP, Nikosia Die griechische Bevölkerung auf Palästinenser sehen Fes-Plan als Minimum an dpa/AFP/AP, Algier Zypern hat am Sonntag ihren Der Palästinensische Nationalrat Staats- und Regierungschef Spyros Kyprianou (50) für weitere fünf Jahre wiedergewählt. Der Zen-trumspolitiker erhielt mit einem könnte in Algier der Gründung ei-ner palästinensisch-jordanischen Konföderation unter der Bedingung zustimmen, daß der palästi-nensische Teil ein vollberechtigter Stimmenanteil von 56,54 Prozent eine größere Mehrheit, als allge-mein erwartet worden war. Seine Staat sein müsse. Gegner, der Konservative Glafkos

Diese Einigung zeichnete sich gestern zum Auftakt der einwöchigen Tagung der 350 Mitglieder des Exilparlaments" ab. Die radikalen Palästinenser-Gruppen hatten bis-her gefordert, vor Beratungen über eine Konföderation mit Jordanien müßte erst einmal ein Palästinenser-Staat gebildet werden.

Eine Fünf-Punkte-Resolution, über die der Nationalrat entscheiden muß, sieht eine Erklärung vor, wonach der arabische Friedens-plan von Fez das Minimum für die politische Aktion der Araber darstelle. Im ersten Punkt der Resolution wird unterstrichen, daß die politische Aktion vom militäri-schen Kampf begleitet wird.

Anschließend wird der Nahost-Plan des US-Präsidenten Reagan verurteilt, weil er im Widerspruch zu den "unveräußerlichen Rechten" der Palästinenser stehe. Die anderen Punkte betreffen die ge-plante Konföderation mit Jordanien und die Bestätigung der PLO als einziger Vertreterin des palästinensischen Volkes-Vor EG-Parlamentariern hat Is-

raels Ministerpräsident Begin Friedensgespräche nicht nur mit der PLO, sondern auch mit denen abgelehnt, "die Befehle der PLO ausführen". Dem Camp-David-Abkommen zufolge können Palästinenser gemeinsam mit Jordaniern an solchen Gesprächen teilneh-

#### DER KOMMENTAR

# Friedensengagement GERNOT FACIUS

Die Veranstaltungen galten der Erinnerung an die Vergangenheit, der Bombardierung Dresdens vor 38 Jahren. Aber die Botschaft betrifft die Gegenwart: Diejeni-gen, die in Mitteldeutschland inmitten einer militarisierten Umwelt ihr Friedensengagement bekennen, denken nicht an Resignation oder gar an

Rückzug.
Wenn etwa 4000 Jugendliche sich an Friedensgesprächen in vier Gotteshäusern
der Stadt beteiligen, wenn 2000 junge Menschen zu einer ökumenischen Feierstunde in die Dresdner Hofkirche kommen, dann beweisen diese Zahlen eine tiefe Verwurze-lung der Friedenssehnsucht in der Bevölkerung. Der Ja-nuar-Hirtenbrief der katholischen Bischöfe zur Friedensproblematik war auch ein Indiz dafür: Die Menschen wollen, daß ihre kirchlichen Autoritäten die wachsende Mil-tarisierung des Lebens beim Namen nennen,

Die Machthaber reagieren auf ihre bekannte Art. Die Dresdner Stadtleitung der Einheitspartei SED stellte den Jugendlichen eine "Friedensmanifestation" entgegen, bei der alle Vokabeln der offiziellen Ostberliner "Friedenspolitik" deklamiert wurden. "Mahnwachen" der Jugen-dorganisation FDJ wurden vor der Ruine der Frauenkir-che postiert. Nicht zur Erinnerung an die Bomben vom Fe-bruar 1945 vielmehr sollten

die Fackeln der FDJ einschüchtern, spontane Demonstrationen unterdrücken. Denn die Lichterprozession vom Februar 1982 hatte den Staatssicherheitsdienst aufgeschreckt. Aber auch dies gehört zu den Nachrichten aus Dresden: Gruppen junger Christen ließen sich von dem Staats-Aufgebot nicht beeindrucken.

Die evangelische Kirche hatte auch diesmal eine Möglichkeit gefunden, wie ju-gendlicher Protest sich äu-Bern konnte, ohne daß die Protestierenden Gefahr liefen, unversehens mit der Staatsmacht zu kollidieren. Auf Zetteln wurden "Anfragen" an Frauen und Männer der Kirche eingereicht; der Fragende brauchte so nicht seine Identität preiszugeben. Doch auch in der Anonymität blieben die Angste der Men-schen nicht verborgen. Auch in der "DDR". das spiegeln die Fragen und Hinweise wider, hat sich nach dem Amtsantritt Jurij Andropows in Moskau der Druck auf regimekritische Bürger verschärft.

In Jena werden fast Tag für Tag junge Menschen verhaftet, die sich kritisch zur "Friedenspolitik" der SED äußern. Angesichts solcher bedrükkender Fakten ist der unerschrockene friedliche Protest von Dresden, um den Jugendpfarrer Harald Bretschneider zu zitieren, ein "erstaunliches Friedensengagement".

## **Massen-Demonstration in** Warschau für "Solidarität"

Einigen Priestern ist der Primas zu kompromißfreudig

AFP/AP/KNA, Warschau Eine Kundgebung für die verbotene polnische Gewerkschaft "Solidarität" und gegen das Militärregime, an der mehrere tausend Warschauer Bürger teilnahmen, ist von Zomo-Sondereinheiten der Miliz auseinandergetrieben worden.

Dabei setzte die Miliz Tränengasgranaten gegen die Demonstranten ein. Die Kundgebung fand auf den Tag genau 14 Monate nach Verhängung des inzwischen ausgesetzten Kriegsrechts über Polen statt. Die Miliz nahm mehrere Personen fest. Angehörige der Zomo-Truppen schlugen auf zwei ältere Frauen

Ein erster Demonstrationszug hatte sich am Sonntag nach einem Gottesdienst in der St.-Josephs-Kirche gebildet, zu dem ehemalige Internierte aufgerufen hatten. Zu-nächst verhielt sich die in Seitenstraßen aufgefahrene Miliz passiv. Die Demonstranten zogen dann zur Heilig-Kreuz-Kirche, wo eine weitere Messe gelesen wurde. Da-bei riefen sie in Sprechchören: "Nieder mit der Junta, hinaus mit der Junta, die Militärregierung auf den Roten Platz, die neuen Ge-werkschaften auf den Friedhof, hier ist Polen!" Die mehrtausendköpfige Menge rief auch den Na-men Lech Walesas und des Unter-grundführers der "Solidarität", Zbigniew Bujak.

Nach dem Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche formierte sich ein neuer Demonstrationszug. Die Kundgebungsteilnehmer ver-suchten, den Schloßplatz im Zen-trum Warschaus zu erreichen, als die Miliz eingriff.

Der Primas der katholischen Kirche Polens, Jozef Kardinal Glemp, hat gestern bei einer Predigt in der Warschauer Andreas-Kirche seinen Kurs gegenüber Partei und Regierung gerechtfertigt. In seiner ersten Predigt seit seiner Ernennung zum Kardinal sagte Glemp, manche Leute meinten, der Primas solle "streitbarer und schärfer" auftreten. Die Kirche müsse jedoch den Leitsätzen des Evangeliums treu ergeben sein. "Dieses Pro-gramm mag kurzfristig unpopulär erscheinen, aber der Primas muß in Erfüllung seines Dienstes an der Nation diesem Programm gegenüber treu sein", sagte der Kardinal. Einige Priester, die im allgemei-

nen mehr Kontakt zu den Gläubigen haben als der Primas, hatten Glemp eine zu kompromißfreudige Haltung gegenüber der polnischen Führung vorgeworfen. Sie bezichtigten den Kardinal, die Regierung während des Kriegsrechts nicht klar genug verurteilt zu haben. In Kirchenkreisen hieß es dazu,

die von Glemp geübte politische Zurückhaltung solle für die am 18. Juni beginnende zweite Polenreise des Papstes ein günstiges Klima schaffen. Regierung und Kirchen-leitung seien dabei, den Zeitplan der Reise Johannes Paul II., die sieben Stationen umfassen soll, gemeinsam auszuarbeiten.

Kardinal Glemp rief in seiner Predigt auch zur Ablehnung "irdi-scher Werte" wie "Reichtum, Lust und Ehre" auf, die die menschliche Würde niederdrückten, und mahn-te zu einer Rückbesinnung auf die himmlischen Werte" wie "Armut, Tränen und Liebe zur Wahrheit". Die "enorme Propaganda", mit der versucht werde, "eine Person oder eine Gruppe bekannter Personen" in die Gesellschaft zu integrieren, stünden im Widerspruch zum Evangelium Die Kirche könne niemals diese Werte aufgreifen.

# Frau Thatchers Geldbremse greift

WILHELM FURLER, London Großbritannien zählt jetzt zu den Ländern mit den niedrigsten Inflationsraten. Nach offiziellen Statistiken ging die Rate, mit der die Einzelhandelspreise im Januar im Jahresvergleich gefallen sind, auf 4,9 Prozent zurück; Erfolg einer konsequenten Politik des knappen

Eine Inflationsrate von weniger als fünf Prozent war in Großbritan-nien zum letzten Mal vor 13 Jahren registriert worden. Vor weniger als drei Jahren, im Frühjahr 1980, war sie auf 21 Prozent und damit auf den höchsten Stand in der jüngeren Geschichte des Landes gestie-gen, nachdem die damals neue konservative Regierung den Mehrwertsteuersatz drastisch auf 15 Prozent angehoben hatte. Selbst die größten Optimisten in der Regierung von Frau Thatcher hätten das jetzige Erfolgsergebnis noch vor wenigen Monaten nicht für möglich gehalten.

Bei ihrer Anti-Inflationspolitik wurde die Regierung Thatcher allerdings nicht unerheblich von au-Ben unterstützt. So hat die ge-drückte Weltkonjunktur insbeson-dere die Rohstoffpreise niedrig gehalten. Und die Importpreise für Waren aus wichtigen Importländern wie Deutschland sind in den vergangenen Jahren vergleichsweise langsam gestiegen.

Doch dies soll den Erfolg der Regierung Thatcher nicht schmä-lern. Vor allem die inzwischen in der Tat bescheidener gewordenen Forderungen nach Lohn- und Ge-haltsanhebungen sowie die Be-schneidung der Geldmengen-Aus-weitung gehen allein auf ihre Anti-Inflationspolitik zurück. Was die Regierung Thatcher insbesondere für sich beanspruchen kann, ist der äußerst sparsame Umgang mit

So werden, wie aus dem jüngsten Regierungs-Weißbuch hervorgeht, die gesamten öffentlichen Ausga-ben Großbritanniens für das derzeitige Finanzjahr, das Ende März zu Ende geht, um etwa zwei Mil-liarden Pfund unter dem noch im letzten Frühjahrs-Budget anvisierten Rahmen liegen.

Durch diese Ausgabenkürzung sowie durch den Abbau der Staats-verschuldung auf nur noch 1,5 Pro-zent des Bruttosozialprodukts konnte die Beschränkung der Geldmengen-Ausweitung erfolg-reich gesteuert werden, ohne daß dabei das Zinsniveau in unvertretbare Höhen geklettert wäre. Stärker als etwa in Deutschland wiegen in Großbritannien Zinsen und insbesondere Hypothekenzinsen in je-nem Korb, der die für die Ermittlung des monatlichen Preisindexes Waren und herangezogenen

Dienstleistungen für die Lebens-haltung enthält. Im übrigen ist anzunehmen, daß

Im übrigen ist anzunehmen, daß die Regierung Thatcher in diesem Frühjahrs-Budget ein wenig von ihrem konsequenten Anti-Inflationskurs abweichen wird. Immerhin stehen Wahlen vor der Tür. Und es gibt in Großbritannien nicht wenige, die die extrem hohe Arbeitslosigkeit in Höhe von gegenwärtig 3,2 Millionen oder 13,8 Prozent der arbeitsfähigen Bevöl-Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung als einen viel zu hohen Preis erachten, der für die Erfolge an der Inflationsfront bezahlt werden mußte.

Daß sich die Hoffnung der Regierung, der drastische Rückgang der Preissteigerungsrate werde eine Konjunkturerholung induzieren, bisher nicht erfüllt hat, wird von Premierministerin Thatcher und ihren Ministern auf die extrem schwache Weltkonjunktur zurückgeführt. Immer häufiger verweisen sie auf das Ausland,

Im übrigen ist die konservative Regierung der festen Überzeu-gung, daß das Arbeitslosen-Pro-blem gerade in Großbritannien ein strukturell bedingtes und damit unausweichliches Schicksal darstellt, das auf wirtschaftspolitische Fehlleistungen sich einander ablösender Regierungen in den vergangenen Jahrzehnten vor allem unter Labour zurückzuführen ist.

## Reagan erwägt Kompromiß für Raketen-Gespräche

Wünsche der Europäer sollen berücksichtigt werden

SAD/AP/AFP, Washington US-Präsident Reagan hat sich bereit erklärt, in der Frage der Stationierung von Mittelstreckenraketen in Europa die Wünsche mehre-rer europäischer Verbündeter zu berücksichtigen und zu erwägen, der Sowjetunion einen Kompro-

mißplan vorzuschlagen. Als Hintergrund für die neue Flexibilität Reagans wurde von Ver-tretern des Weißen Hauses darauf hingewiesen, daß Vizepräsident George Bush nach der Rückkehr von seiner Europa-Reise Reagan über den Wunsch mehrerer europäischer Regierungschefs nach einer "Zwischenlösung" informiert

Bisher hatte Reagan auf einer

Null-Lösung bestanden, wonach die USA auf die geplante Stationierung von 572 Pershing-2-Raketen und Marschflugkörpern in Europa nur dann verzichten würden, wenn die Sowjetunion zur Demontage al-ler ihrer 340 SS-20-Raketen in Europa und Asien sowie ihrer 240 älteren Raketensysteme der Typen SS 4 und SS 5 in Europa bereit sei. Bush sagte dazu am Sonntag gegenüber der US-Fernsehgesell-schaft CBS, die Null-Lösung bleibe

zwar nach wie vor das Ziel Rea-gans. Um aber bei den Genfer Verhandlungen zu einer Zwischenlösung auf dem Weg zu einer endgüttigen Vereinbarung zu kommen, habe Reagan die Möglichkeit eines Alternativangebots ins Auge

gefaßt. Die USA würden auf jeden Fall Ende des Jahres mit dem Aufstellen von Pershing-2-Raketen und Marschflugkörpern beginnen, soll-te bis dahin keine Einigung in Genf erzielt worden sein, betonte Bush. "Der Aufstellungstermin steht fest, und wir werden nicht schwanken und uns davon zurückziehen." Die Verbündeten hätten Verständnis für diese Position.

Bush wies emeut das Angebot des sowjetischen Parteichefs Jurij Andropow zurück, die sowjetischen Mittelstreckenraketen auf die Zahl der französischen und britischen Atomwaffen zu verringern. Dies würde Europa von den ameri-kanischen Sicherheitsgarantien "abkoppeln", sagte Bush. Er hoffe, daß die Verhandlungen bis zum Jahresende zu einer Einigung füh-ren werden. Die USA seien aber bereit, "so lange wie notwendig" zu

vee vad Glotteis bekindern den Vertrieb der WELT. Wir bitten die # un Versidadais bei Verzögerung der Zeitungszestellung.

#### Modell Berlin

Von Rüdiger Karutz

Was lange währt, wird endlich gut", verheißt das Sprichwort. Mehr oder weniger gespannt harren die Berliner in diesen Tagen darauf, ob der Volksmund auch bei der sich abzeichnenden Senats-Liaiern zwischen der CDU und der FDP neuer, sprich bürgerlicher. Machart recht behält. Seit zwei Jahren fördern bekanntlich fünf der sieben FDP-Parlamentarier im Parlament die Arbeit des CDU-Senats - in erster Linie deshalb, weil Richard von Weizsäcker ihn führt.

Seit Monaten weben nun im politischen Windschatten des bundesweiten Wahlkampfes die jeweiligen Spitzen-kräfte im verborgenen an dem gemeinsamen Regierungs-Segel, mit dem Berlin durch die kommenden harten Jahre kreuzen könnte. Zwei Jahre nach den Wahlen vom Mai 1981, die der CDU haarscharf die absolute Mehrheit versagten und die FDP um 6000 Stimmen vor dem Schicksal der Hamburger und hessischen Liberalen bewahrten, strebt die FDP nun fort von den Galeeren-Bänken der Mit-Ruderer hinauf zur Kommandobrücke.

Es ist der letzte, folgerichtige Zeitpunkt, das Hilfswerk der FDP-Fraktionsmehrheit zu belohnen: Nur die gemeinsame Arbeit, nur der gerecht geteilte Erfolg von CDU und FDP im Senat kann die Liberalen über die Neuwahlen von 1985 retten. Unter den Berlinern könnte sich das Parteien-Duo zusammen in den nächsten Jahren eine solide, gar absolute Stimmenmehrheit erwer-

In der Art, wie Weizsäcker mit äußerster Gelassenheit und Umsicht die Installation des neuen Senats vornimmt, zeigt sich: Er hat, ganz offenkundig, das Erscheinungsbild des bedrohten organisierten Liberalismus in der Bundesrepublik insgesamt im Auge.

Denn ähnlich wie die haltbare Saarland-Koalition seinerzeit Gräben einebnete, könnte das "Modell Berlin" den überzeugenden Nachweis der Leistungsfähigkeit bürgerlicher Dauerbündnisse vorlegen. Ein Senats-Gespann Weizsäcker/Hermann Oxfort bürgt für Quali-

### Etappensieg

Von Evangelos Antonaros

Typerns Staatschef Spyros Kyprianou ist in seinem L'Amt bestätigt worden, aber die wahren Sieger der Wahl vom Sonntag sind die Inselkommunisten. Ohne einen eigenen Kandidaten aufzustellen, haben sie jetzt mehr Einfluß denn je zuvor. Daß es so ist, wird sich demnächst zeigen, wenn sie Kyprianou mit Forderungen aller Art überhäufen werden.

Die moskauhörige Partei AKEL ist seit Entstehen der Inselrepublik die stärkste und bestorganisierte politische Formation Zyperns gewesen. Aber Kyprianous Vorgänger, Erzbischof Makarios, hat es immer wieder verstanden, die Inselkommunisten auszutricksen. Unter seinem profillosen Nachfolger ist es den AKEL-Oberen hingegen gelungen, aus dem politischen Abseits hervor-

Diese Machtentfaltung hat sich bisher in drei Etappen vollzogen: Bei der Parlamentswahl im Mai 1981 zogen die Kommunisten als stärkste Fraktion ins Parlament. Ein Jahr später zwangen sie Kyprianou zum Abschluß eines "Minimum-Programms", das ihnen ein Mitspracherecht in wichtigen politischen Fragen einräumt. Mit der Präsidentenwahl jetzt haben sie einen Mann an der Staatsspitze, der ihnen politisch verpflichtet ist.

Mag sein, daß nur ein kleiner Teil der Inselgriechen. die der AKEL-Partei ihre Stimme geben, ideologisierte Kommunisten sind. Aber die AKEL-Führung hört vorbehaltlos auf das Kommando Moskaus. Eine "kommunistische Machtübernahme" - wie sie vom unterlegenen Präsidentschaftskandidaten Klerides befürchtet wird mag übertrieben erscheinen. Aber bei ihren Zwischenerfolgen werden es die Kommunisten Zyperns nicht belassen. Einige Regierungsämter werden sie demnächst verlangen. Und die Außenpolitik der kleinen aber strategisch wichtigen Inselrepublik werden sie ganz gewiß mitzugestalten versuchen. Das Fazit: In keinem anderen Mittelmeerland hat Moskau so einflußreiche Gesinnungsfreunde wie auf Zypern.

## Sprachlose Narren

Von Joachim Neander

In den Veranstaltungen mancher Karnevals- und Fast-nachtsvereine wurde in diesem Jahr auffallend viel gesungen und geschunkelt. Über den wahren Grund wird nur hinter vorgehaltener Hand und gar nicht lustig geredet. Es gibt nicht mehr genug Büttenredner. Die wenigen Routiniers hasten nach einem Minutenfahrplan von Auftritt zu Auftritt. Nachwuchs ist rar oder indiskutabel. Selbst um die Fernsehauftritte wurde nicht wie früher gekämpft. Wo nichts ist, kann nicht gerangelt

Das läßt sich auf mehrere Arten deuten. Vielleicht geht es uns ja gar nicht so schlecht, wie wir uns einreden, denn in der wirklichen Not gedeihen Witz und Narretei bekanntlich ganz von selber.

Es könnte aber auch sein, daß es den Narren aus anderen Gründen die Sprache verschlagen hat. Seit Jahren fällt ein großer Teil der professionellen Zeitkritik pünktlich in blutiger Humorlosigkeit über den deutschen Karneval und seine Anhänger her und reibt ihnen so ziemlich alles Böse unter die Nase, was sich gerade finden läßt. Da kann einem der Jux, so überhaupt vorhanden, schon im Halse stecken bleiben.

Es gibt noch eine dritte Interpretation: Danach hätten Fastnacht und Büttenreden überhaupt ihre Funktion verloren. Wo die reale Welt angefüllt scheint mit Aberwitz und Absurditäten, wo in den Nachrichten oft mehr "Realsatire" ist, als sich Witzbolde ausdenken können – warum da noch künstlich etwas zusammenbasteln? Was ist eine Büttenrede etwa gegen manche Parlamentsdebatte oder gegen ein hochschulpolitisches Juso-Papier aus den siebziger Jahren? Da bliebe dann tatsächlich nur noch Singen und Schunkeln.



"Als was soll ich gehen . . .?"

ZEICHNUNG HICKS / COPYRIGHT DIE WELT

# Aufschwung heißt Vertrauen

Von Heinz Pentzlin

Die "Neue Zürcher Zeitung" hat in der letzten Woche einen Diskussionsbeitrag veröffentlicht, in dem dargelegt wur-de, daß die frei schwankenden Wechselkurse, die nicht selten hektische Ausschläge aufweisen, weltweit zu einem Rückgang der Investitionen beigetragen haben. Denn wie kann ein Unternehmer, der hart an der Kostengrenze arbeitet – so wird am Beispiel eines kleinen Schweizer Unternehmens im Wettbewerb mit deutschen Konkurrenten bei einem Sinken des DM-Kurses gegenüber dem Schweizer Franken ausgeführt – wie kann er es verantworten, in Anlagen mit mehrjähriger Nutzungsdauer zu investieren, wenn er durch Veränderungen des Währungskurses gegenüber seinen ausländischen Wettbewerbern nicht mehr wettbewerbsfähig bleibt?

Nun mag gewiß darüber ge-stritten werden, in welchem Um-fang die freien Kurse mit ihren übermäßigen Schwankungen sich als Investitionshemmnis ausgewirkt haben. Bei manchen Unternehmen hat sicherlich die Risikovermehrung, die sie gesie Investitionen zurückgestellt haben; und sicherlich haben die Verluste, die nicht wenige Unternehmer als Folge von Kursschwankungen erlitten, zu dem großen Umfang des Unternehmensterbens beigetragen, das wir in den letzten Jahren erleb-

Doch der Hinweis auf die Risiken, die in den letzten Jahren aus den weltweiten währungspolitischen Veränderungen entstanden sind, ist nur ein Beispiel dafür, wie durch Entscheidun-gen, die auf höchster internationaler Ebene und stärker noch durch Entscheidungen, die von den Regierungen der einzelnen Staaten getroffen werden, der Wirtschaft Risiken erwachsen, die immer größer werden, wäh-rend ihre Kraft, die Risiken zu tragen, immer mehr geschwächt wird. In gleicher Richtung wirkt die Politik der Regierungen, die immer mehr die Möglichkeiten der Wirtschaft, neue Kraft – und das heißt für sie vor allem: Kapital - zu schaffen und zu sammeln, einengt.

Da ist, zum Beispiel, Ungewiß-heit über Entscheidungen der

Regierungen etwa, die mit der Erhöhung von Steuern und Sozialabgaben, aber auch mit anderen Belastungen, neue Erschwerungen für die Wirtschaft befürchten lassen. Da besteht Unsicherheit über die Auswirkungen des Regierungskurses: Steigen die Währungskurse, oder fallen sie? Kommt es zu einer Verknappung auf dem Kapitalmarkt und zu Zinserhöhungen? Gibt es einen Rückgang der Nachfrage? All das schafft Risiken, die zusätzlich zu den zur Marktwirtschaft gehörenden Risiken hinzukommen. Und diese Risikovermehrung hat die Neigung zu neuen Investitionen geringer werden lassen; vor allem auch deshalb, weil die Existenzgefährdung in den letzten Jahrzehnten - wie es das gewaltige Anschwellen der Konkursewelle 1981 und 1982 nur zu deutlich gezeigt hat größer geworden ist.

Es gehört zum Wesen des Unternehmers in der Marktwirtschaft, Risiken einzugehen. Doch den Risiken müssen entsprechende Chancen gegenüber-stehen. Nun sind seit langem die Chancen, allein schon durch die Steuerbelastung, stark geschmälert. Von dem Gewinn, den er erzielen kann, bleiben einem kleinen Unternehmen im besten Fall knapp vierzig, meist nur et-wa dreißig Prozent. Rechnete man in den fünfziger und sechzi-ger Jahren damit, daß Kapital, das neu investiert wurde, acht bis zehn Prozent Ertrag brachte, wenn die Erwartungen, die mit der Investition verbunden wa-



Das Risiko muß überschaubar sein: industrieroboter in der Endmon-

FOTO: CLAUS HAMPEL

ren, sich erfüllten, so ist man heute froh, wenn es noch vier bis fünf Prozent bringt. Erfüllen sich die Erwartungen aber nicht, dann geht nicht nur das investierte Kapital verloren, sondern die Existenz des Unternehmens steht auf dem Spiel.

Denn infolge der Ertragseinengung ist das Eigenkapital der Unternehmens in den letzten Jahr

ternehmen in den letzten Jahrzehnten nicht entsprechend den durch inflatorische Preiserhöhungen aufgeblähten Umsätzen gewachsen, sondern sogar zurückgegangen. Neue, mit Risiko verbundene Investitionen können deswegen zumeist nicht mehr mit eigenem Kapital - mit "Risikokapital" – finanziert wer-den. Es müssen dafür Kredite aufgenommen werden. Bringt nun die Investition nicht das erwartete Ergebnis, dann sind die für ihre Durchführung aufgenommenen Kredite eine schwere Belastung, die für das Unterneh-

men tödlich wirken kann.
In dieser Situation ist jede Vermehrung der Risiken, die sich aus einer Ungewißheit über die künftige Regierungspolitik und deren unmittelbare Auswirkunn auf die Belastung der Unternehmen und den Wirtschaftsablauf in seiner Gesamtheit ergibt, die schlimmste Hemmung für die Investitionen der Unternehmen. Gewiß, ein Teil von Investitionen wird auch bei trüben Aussichten durchgeführt werden, wie Ersatzinvestitionen und Investitionen, die über eine Rationalisierung Kosteneinsparung versprechen. Solche Investitionen helfen, die Wirtschaft weiter in Gang zu halten. Sie schaffen aber keine neuen Arbeitsplätze,

keinen Aufschwung.
Investitionen, die diesen Erfolg bringen sollen, sind nur bei einer Minderung der Risiken möglich, die von einer die Wirt-schaft in Unsicherheit haltenden Finanz- und Wirtschaftspolitik geschaffen werden; das heißt: in einem Klima, das vom Vertrauen in den Kurs der Regierung geprägt ist. Solange unübersehbare politische Risiken bestehen, können alle anderen Maßnahmen zur Belebung der Konjunktur keine dauerhafte Wirkung haben. Die einzige erfolgversprechende Konjunkturpolitik ist die Politik eines klaren, beständigen wirt-schaftspolitischen Kurses.

#### IM GESPRÄCH Heinz Riesenhube

# Senkrechtstarter mit Fliege

Von Peter Philipps

Heinz Riesenhuber wäre für jede Regierung ein Pfund, mit dem sie wuchern könnte. Konzentriert, kompetent und engagiert in der Arbeit, dabei mit der Gabe des Witzes und der Selbstironie ausgestattet und auch noch rhetorisch begabt, hat sich der neue Bundesforschungsminister in kürzester Zeit Respekt und Anerkennung in seinem Amt erworben.

Als promovierter Naturwissenschaftler und erfolgreicher Manager bei Töchtern der Frankfurter
Metallgesellschaft AG weiß der
heutige Herr über einen 6,9-Milliarden-Etat, womit er handelt. Im Bereich der deutschen Wissenschaft
hatte man auch deshalb die Berufung des passionierten Fliegentugers mit Freude vernommen und gers mit Freude vernommen und ist bis heute nicht enttäuscht wor-

Praxisbezug – dieses Leitthema leuchtet über all seinen Taten. Er legt es den jungen Wissenschaft-lern ans Herz und versucht ihnen zumindest zeitweiligen Wechsel von Forschungslabors in den El-fenbeintürmen zur praktischen Betätigung vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen schmackhaft zu machen.

Praxisbezug heißt auch die Formel mit der er versucht, die verkrustete und von seinen Vorgängern zum großen Teil auf Jahre festge-zurrte Förderungspolitik im Wissenschaftsbereich zumindest an einigen Stellen zu öffnen. Objekt-förderung ist zwar auch für ihn ein unverzichtbares Instrument, doch will er sie nur für Einfälle gelten lassen. Ansonsten steht Riesenhuber glücklicherweise auf dem Standpunkt, daß nicht Bürokraten, sondern Unternehmer über den Sinn von Forschung im Einzelfall entscheiden und das Risiko tragen

Praxisbezug ist auch für seinen persönlichen Weg der Leitstern. Einmal Politiker, immer Politi-ker – dies ist für ihn eine Horrorvision. Und so ragt der 47jährige Frankfurter, der nicht nur wie ein Bayer heißt, sondern auch so ker-nig ausschaut, auch in diesem Punkt aus der Masse des vom öf-



Raus aus den Elfenbeintürmen: M nister Riesenhuber FOTO: JUPP DARCHING

fentlichen Dienst geprägten Bu destages heraus. Der erfahrene Bonner Chroni Walter Henkels erkannte sche früh bei dem seit 1976 im Bunde tag Sitzenden: "Leute wie Bei Riesenhuber sind aus dem Sto Riesenhüber sind aus dem Storaus dem die Bosse kommen "Risenhüber ist in der Tat ein Mar mit Hintergrund. Neider 6 "Senkrechtstarters mit eigen Rampe" sprachen hingegen abstig von einem zu ausgeprägten Eigenz. Doch Riesenhüber, der in sig und einem ausgeprägten christ chen Glauben ruht, sieht dar nichts Negatives, sondern fra selbstbewußt: "Was ist gegen s sunden Ehrgeiz einzuwenden?" Die Qualitäten des Heinz Riese huber in der politischen Auseins dersetzung hat im übrigen v mehr als 17 Jahren schon ein and rer Senkrechtstarter der Frankt ter CDU am eigenen Leib erfahr, müssen: In einer Kampfabsti mung unterlag Walter Wallman Riesenhuber wurde Vorsitzend

der Jungen Union in Hessen. Mitstreiterin war Beatrix Wall inzwischen verehelichte Riesenft ber, damals Kreisvorsitzende d Jungen Union in Frankfurt S und seine vier Kinder nennt ohne Scheu "mein erstes Hobby

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### SÜDKURIER

Die Meinungen sind geteilt: Die einen halten es für einen großen Fehler, wenn der Westen mit der ausgesprochenen Absicht in Genf verhandelt, die von Präsident Rea-gan eingebrachte Null-Lösung aufzugeben und mit einer irgendwie gearteten Verminderung der Mitfrieden zu sein. Von der Gegenseite wird ins Feld geführt, bei allen Verhandlungen müßten Abstriche gemacht werden, solle ein tragfähiges Resultat erreicht werden. Auf der Wehrkunde-Tagung in Mün-chen wurde deutlich, daß die maßgeblichen Politiker zwar die Null-Lösung – also den Abzug aller so-wietischen SS-20-Raketen und als Folge davon die Nichtaufstellung der amerikanischen Pershing-2-Raketen - für optimal halten, sie indes als nicht realisierbar betrachten. Eine vermutlich realistische Einschätzung der Verhandlungs-möglichkeiten, die allerdings einen für die innenpolitische Entwick-lung in der Bundesrepublik ge-fährlichen Haken enthält. Sollten sich Sowjets und Amerikaner in Genf im Laufe dieses Jahres auf eine Verminderung der Zahl der SS-20-Raketen einigen, bleibt die große Frage für die Bundesrepu-blik: Was geschieht dann mit dem NATO-Doppelbeschluß? Soll dann der Westen ganz auf die Aufstellung der Pershing-Raketen verzichten, oder soll nur eine geringe-re Zahl stationiert werden? Die Auseinandersetzung in der Bun-desrepublik um die Nachrüstung

mißlösung in Genf mußten Parteien – außerhalb des Wa kampfes die Menschen in der Ba desrepublik vorbereiten.

#### Frunkfarter Randschus Bler beißt es über den PLO-National

Die zur Debatte stehenden F gen sind nicht nur für die Zuku dieser Organisation, sondern au für die des Westufers und Ga Gebiets von Bedeutung: Wird si Yassir Arafat, der in Zusammen schen Weg sucht, über die Kon renz hinaus durchsetzen, oder w die radikale "Verweigerungsfolihm einen solchen Kompromiß: möglich machen? Allgemein w zugestanden, daß die Zeit für i Israelis arbeitet und daß es ka mehr etwas zu verhandeln gel wird, wenn man der massiven id schen Siedlungstätigkeit nicht: anderes realistisches Program entgegensetzt.

#### **LE FIGARO**

Das Pariser Blatt merkt zur Tagung Palästina-Nationalrates in Alrier au: Am Ende des Treffens von Alé sollte klar sein, ob die PLO s dafür entscheidet, ihre Ziele politischem Weg zu erreichen i nicht mehr durch den bisher unerläßliches Mittel angeseher Terrorismus. ... Die PLO war cherlich niemals so nahe dar von den Mächtigen als wirklic Gesprächspartner betrachtet werden. Aber nichts ist bisher schieden, und die Partie wird den Führer der PLO sehr hart v den. Wenn die "Arafat-Linie" dieser Woche siegt, ... so wen die Palästinenser sehr viel m gewonnen haben, als sie es in J ren des blinden Terrorismus konnten.

# Israels Demokratie funktioniert, seine Regierung weniger

Der Kompetenz-Wirrwarr im Sicherheitsbereich hat schon früher zu schweren Pannen geführt / Von Rafael Seligmann

Das Zustandekommen einer unabhängigen Untersuchungskommission zur Prüfung der Massaker in den palästinensischen Flüchtlingsla-gern Sabra und Schatilla, deren effektive Arbeitsweise und Votum sowie die hieraus gezogenen Konsequenzen - unter anderem der Rücktritt des Verteidigungsministers Sharon sind als Beweis für das Funktionieren der israelischen Demokratie gewürdigt worden. Allerdings bleibt ein entscheidendes Problem auch weiterhin ungeklärt: die Verteilung der Kompetenzen im Sicherheitsbereich des jüdischen Staates. Nicht zuletzt der Zuständigkeitswirrwarr im Verteidigungssektor Israels hatte die Massaker in Beirut erst ermöglicht beziehungsweise ihren Abbruch verzögert.

In den nicht seltenen Krisenund Kriegszeiten hatte das Fehlen eindeutiger Entscheidungsbefugnisse für Israel teilweise verheerende Folgen. Dieses Manko ist ein Erbe David Ben Gurions. Israels Staatsgründer hatte darauf bestan-

den, neben seinem Amt als ständigkeit zwischen Armee, Premierminister auch das Schlüsselressort Verteidigung zu übernehmen. Diese Personalunion bewährte sich unter Ben Gurions Führung aufgrund seiner unumstrittenen Kompetenz und Autorität. Nach einer gesetzlichen Definition fragte während Ben Gurions Amtszeit niemand. Alle akzeptierten, daß "der Alte" das letzte Wort hatte, nicht zuletzt der von Ben Gurion ernannte Generalstabschef Moshe Dayan. Kaum hatte sich Ben Gurion jedoch 1954 für ein Jahr aus der aktiven Politik zurückgezogen, setzten bereits Zuständigkeitskonflikte im Sicherheitssektor ein. Das Grundgesetz - Israel be-

sitzt keine Verfassung - legt lediglich den Primat der Politik fest. Artikel 29 lautet: "Die Regierung ist befugt, im Namen des Staates, entsprechend dem Gesetz, jede ihr notwendig erscheinende Handlung auszuführen, sofern diese nicht durch Gesetz einer anderen Körperschaft zusteht." Wo allerdings die Grenze der Zu-

vertreten durch den Generalstabschef, und Regierung verläuft, blieb bis heute ebenso ungeklärt wie die genaue Umschreibung der Kompetenzen des Verteidigungsministers innerhalb des Kabinetts. In der "Lavon-Affäre" wur-

den erstmals die Gefahren deutlich, die sich aus der un-klaren Kompetenzverteilung im Sicherheitssektor ergeben konnten. Zu Beginn des Jahres 1955 verübte der militärische Abwehrdienst Israels Anschläge auf britische Einrichtungen in Ägypten. Kairo gelang es rasch, das Komplott aufzudekken. Die Attentäter wurden zu hohen Strafen verurteilt, einige sogar hingerichtet. Das Bekanntwerden des Komplotts führte in Israel zu heftigen Diskussionen. Die Armee und der Verteidigungsminister, damals Lavon, schoben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Dar-aufhin wurde der Verteidigungsminister entlassen und durch David Ben Gurion ersetzt, der kurze Zeit später auch an die Spitze der Regie-

rung zurückkehrte. Damit trat von der Notwendigkeit ein wieder Ruhe im Sicherheitsbereich ein – zumindest bis zum Rücktritt Ben Gurions im Jahr 1963. Gesetzliche Konsequenzen wurden aus der "Lavon-Affäre" allerdings keine gezo-

ginge dann wohl weiter. Auf diese möglichen Folgen einer Kompro-

Die Personalunion zwischen Regierungschef und Verteidi-gungsminister blieb unter Ben Gurions Nachfolger Levi Eshkol zunächst weiter bestehen. Am Vorabend des Sechstagekrieges (1967) erzwang die öffentliche Meinung die Betrauung Dayans mit dem Sicherheitsressort. Damit war der nächste Konflikt bereits vorprogrammiert: Während des Krieges ignorierte der damalige Generalstabschef Yitzhak Rabin einen ausdrücklichen Befehl Dayans, die Truppen nur bis 30 Kilometer östlich des Suezkanals vorrücken zu lassen. Diese Entscheidung wurde nachträglich vom Premierminister gutgeheißen. Rabin gelang es, gegen die Ein-wände seines Ressortleiters Dayan, auch den Premiermini-

Besetzung der Golan-Höhen überzeugen.

Auch 1973, zu Beginn Yom-Kippur-Krieges, kam zu heftigen Auseinander zungen zwischen der dan gen Regierungschefin Go Meir, dem Verteidigungsm ster Dayan und dem Gene stabschef Elazar. Die Ursa dieser Konflikte beschrieb nach dem Krieg unter Vorsitz des obersten Rich Agranat eingesetzte unabl gige Untersuchungskomi sion 1974 folgendermaßen: besteht keine eindeutige K petenzverteilung zwischen Amtern des Regierungsch Verteidigungsminis und des Generalstabschefs und es fehlt eine klare Auss über die Beziehung von Sta und Armeeführung."

Konsequenzen aus dies Verdikt unterblieben bis he Es ist zu hoffen, daß! Israels Parlament unter C gegenwärtigen Schock zu e. eindeutigeren Festlegung Verantwortung im Sicherh ster und die Kabinettsmehrheit sektor entschließt.





🖥 Von ROLF GÖRTZ

**有点**。

100 mg/s 

Maria de la compansión de la compansión

**#** 

Mar.

in the second

Miles

\*\*\*\*\*\*

6. T. .

2.12

A ...

nt alle

W Warran

hen is

8 -- --

ಳ ∛ಕರ್ಷ್ಯ

\$44 E- -

77.7

70 ich herkomme, da lebst du immer hinter Zäunen. Hast du einen überwunden, du bald vor dem nächsten – im höchsten Zaun, der alle en einschließt. Wenn du das rgendwo sagst, wenn du gar ktierst, dann kommst du in engen Zaun. Mit jedem Prommer enger – bis du ganz bist." Der lettische Seemann s Prokopovits hat in den 31 n seines Lebens nie etwas afka gelesen. Er kennt nicht I den Namen. Was er sagte, ine letzte, fast verzweifelte att auf meine wiederholte warum er sich denn von Frau scheiden ließ, warum und seine kleine Tochter ließ und in den Westen floh. äuft er durch Madrid, ist frei otzdem nicht glücklich

Sietinsone, eine Lettin, die adris auf einem sowjetischen zur See fuhr und wie er auf anarischen Inseln desertiereine andere Antwort auf die Frage. "Ich will irgendwo Welt nein sagen können, ich nein meine – und ja, ich ja meine. Und ich will für harte Arbeit gerade soviel arhalten, daß ich davon leben vie ein Mensch, der über sich verfügen kann." Mit dieser rt wußten die Damen des ationalen Flüchtlingskomienig anzufangen. Sie wollten etwas Politisches hören.

beiden Flüchtlinge aus dem um hatten Jahre gebraucht, e sich – jeder für sich – zur entschlossen. Und weitere ehe sie es wirklich riskierllein von dem sowjetischen reistützpunkt auf den Kanaı İnseln desertieren Jahr für 0 bis 35 Rumänen, Russen und Ungarn in die Freiheit. blonde Lettin Ilga fuhr elf zur See, zuletzt als Bäckerin m Süßwasserversorger "Si-. Zu viert hausten die Fraueinem engen Loch, in dem ur zwei zur gleichen Zeit en konnten. Sie hielt durch, ine Frau kaum je anderswo ıbel für ihre Arbeit bekom-

> Zuhause in Wilna erschien n Reise zu Reise trostloser mseliger. Der Kapitan und litkommissare, die auf hoher m Mutterschiff regelmäßig nterricht an Bord kletterten, ihnen erzählt, die Armut laher, weil sie soviel für die Capitalismus unterdrückten rvölker abgeben müßten. , überall in der Welt leben sie er als wir in der Sowjetrepuhaben glücklichere Gesichmeine Leute zu Hause, und auch bessere Kleider und

> > lause gab es enation und Schnaps

Iause stieß sie auf Resignand auf den Schnaps, mit dem as Elend herunterzuspülen "Lauf weg, wenn du "!" sagte die Mutter vor der Reise. In Santa Cruz de le gingen sie zu dritt von wie immer ohne Papiere. und Seefahrtsbücher hält ipitän unter Verschluß. Eir drei war der russische Aufohne den sich kein Balte im i bewegen darf. Im Marktgekonnte sie dann untertau-

Wochen später fuhr ich sie o durch Madrid. Sie erzählte vom Politunterricht, als ich s Gebäude zeigte, wo die enz für Sicherheit und Zuenarbeit in Europa tagt. Ilga nie etwas davon gehört. chten nahm an Bord der r auf, gab sie an den Kapitän und damit hatte es sich. Sie nie etwas von dem Papst den; sie weiß nicht einmal, kirche" etwas mehr als die meist verfallenen, manch-:hönen Gebäude in meiner

Ilga lehnte auch Andris den zum Essen ab. Auch seine ichte fängt beim Alkohol der n an. "Schnaps schwächt. Und die Russen, die sich in unse-rem Lande täglich mehr ausbreiten, wissen schon, wie man einem Volk das Rückgrat rausholt." Sechs Rubel kostet eine Flasche bei einem Monatsgehalt von 140 Rubel, womit die meisten auskommen müssen, ist das sehr viel. 28 Rubel zahlt man für die Wohnung -meist nur ein Zimmer - und 25 Rubel kostet die Nacht in der

dreckigen Ausnüchterungszelle der Polizei.

Der Alkohol, die anschließende Erniedrigung und schließlich die planvolle Verarmung lassen bei vielen Balten allmählich den nationalen Widerstand erlahmen. An-dris konnte sich vor dem üblichen Militärdienst von drei Jahren drücken. Der Arzt, der ihn untaug-lich schrieb, bekam dafür Ostseeschollen von seiner Tante. Der junge Lette meinte, daß er unweiger-lich wegen seines Wer unweigerlich wegen seines Hasses auf die Russen für fünf Jahre im Strafbataillon gelandet wäre. Zusam-menschlüsse gibt es bestenfalls in Folkloregruppen - "aber deshalb gleich mehrere russische Lieder ernen, nur um ein lettisches oder estnisches Volkslied singen zu dürfen - da habe ich lieber Deutsch

Die Schweden lehnten Andris' Asylgesuch ab

So sehen die Balten vor allem an der Küste zu, wie neben ihren Städten und Dörfern Lager aufge-baut werden, in die viele Sträflinge aus fernen Sowjetrepubliken kom-men. Sie bauen Fabriken auf oder wie in Tallin einen gewaltigen Kriegshafen "Und dann besetzen sie Haus für Haus unserer Dörfer und Städte, bis die Statistiken eines sagen: Das hier ist Rußland."

Schon am zweiten Tag nach seiner Flucht erfuhr Andris, daß die Sowjetunion auch auf ein freies Volk starken Druck ausüben kann. Die schwedische Botschaft in Madrid lehnte sein Asylgesuch ab. Denn Stockholm fürchtet Unge-mach, wenn die sowjetische Regierung erfährt, daß "ein U-Boot-Spe-zialist", von dem die schwedische Sensationspresse schrieb, Aufnahme fand. In ahnungsloser Naivitāt hatte Andris einem schwedischen Beamten auf dessen Frage erzählt, daß er die sowjetischen U-Boote in der Ostsee sehr wohl kenne. Er wußte nicht, daß dieser "Beamte" ein Journalist war, der in seinem Bericht den jungen Letten zum U-Boot-Mann machte. Ein zweifelhafter Erfolg. Andris muß jetzt vier Monate auf Asyl in den USA war-

Um zu fliehen, heuerte Andris bei der größten Fischereikolchose mal verpflichtete er sich für eine Reise von je fünf Monaten. Das Mißtrauen, es könnte zu einer Meuterei kommen oder ganze Schiffsbesatzungen ihr weltumspannen-des Gefängnis verlassen, ließ die Sowjets sich dieses System ausdenken: Alle fünf Monate werden die Besatzungen der großen Kutter und Trawler ausgewechselt.

Die vielen hundert vor der westafrikanischen Küste fischenden Sowjetschiffe verfügen im Atlantik über zwei feste Stützpunkte: die Kanarischen Inseln und Luanda in Angola. Begegnen sie im Hafen oder auf See U-Booten, Kreuzern oder Fregatten ihrer eigenen Flagge, wird ihnen gesagt: "Die sind nur zu eurem Schutz hier."

Drei Tage im Monat müssen die Kutter und Trawler ihr Geschirt verstauen und selber Krieg spielen. Die Befehle gibt oft ein ferner Stabsoffizier, eingesetzt auf einem Mutterschiff, "Bei uns an Bord gab es Räume, die wir nie betreten oder öffnen durften." Kutter der kleineren Kolchosen des Baltikums sind mit Panzerplatten und Betondecks ausgerüstet, auf denen jederzeit Kanonen und Raketenwerfer montiert werden können, die - so vermuten die Matrosen – im Schiffsin-neren unter Verschluß liegen. Drei Tage im Monat kam vom Versorgungsschiff der Politprofessor an Bord des Kutters von Andris. In Zeiten der Übung und des Marxismusunterrichts noch so viele Fischschwärme auf

Netze nicht zu fürchten.



Die König-Johann-Straße im Dresden der Jahrhundertwende verlor bei der Verwandlung zur heutigen Ernst-Thölmann-Straße ihr Gesicht. In den 50er Jahren wurde noch versucht, stillistisch an den früheren Baustil anzuknüpfen (Gebäude ganz rechts); doch dann dominierten schon sehr bald die eintönigen Fassaden-Fronten.

# Die Städteplaner werfen das Ruder herum

Von D. GURATZSCH

Jor 38 Jahren, am 15. Februar 1945, als die Qualmwolken und der Feuersturm den Blick auf Dresden verhüllten und die Überlebenden der verheerenden Bombenangriffe in endlosen Strömen über die Landstraßen flüchteten, erschütterte noch einmal ein gewaltiges Beben den Boden der furchtbar verwundeten Stadt: Die Kuppel der Frauenkirche, die 200 Jahre lang allen Krie-gen und auch dem Inferno der Bombennacht getrotzt hatte, stürzte krachend in sich zusammen. Die Feuerglut hatte ein Filmarchiv im Keller des mächtigen Gotteshauses, das zu den bedeutendsten Werken der Weltarchitektur gezählt wurde, entzündet und eine gewalti-ge Explosion ausgelöst.

Der riesige Trümmerberg, an dessen Fuß vor einem Jahr junge Christen zur größten Kundgebung der Friedensbewegung in der "DDR" zusammenkamen, ist bis heute Symbol für eine der tiefsten Zäsuren in der europäischen Stadtgeschichte: für die tiefe Verwundung der Lebens- und Identifi-kationsmittelpunkte ganzer Nationen durch den Krieg.
Diese Erinnerung tut not, um die

Dimension der kulturellen Verwerfung zu verstehen, die auf diese Erfahrung erst noch folgte. Inzwischen nämlich wird, mindestens im westlichen Deutschland, die sich anschließende Aufbauphase als noch tieferer Einschnitt gewer-tet. Mehr noch als alle Verwüstungen des Krieges, sagte der Präsident des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, Hans Maier, zum Auftakt des Europäischen Gesicht der Städte zerschlagen.

Die Radikalität dieser zweiten Zerstörung ist selbst noch in Dresden zu spüren, wo schon die erste Zerstörung die gesamte Innenstadt auf 15 Quadratkilometer Fläche ausgelöscht hatte. Beim Neuauf-bau der Stadt ließen sich die Planer von den alten Strukturen des einst für seine Schönheit berühmten "Elbflorenz" nicht beirren und behandelten den leergeräumten Altstadtbereich (18 Millionen Kubikmeter Schutt) wie eine grüne Wiese am Rand der Stadt.

Wo einmal ein Straßennetz war, wurden die Häuserzeilen kreuz und quer auf die freie Fläche gestellt. Lediglich im Gebiet rings um den Altmarkt schloß sich die Bebauung in vergröbertem Raster alten Straßenverläufen an. Die neue Prager Straße, Ersatz für die alte Hauptgeschäftsstraße gleichen Namens, wurde mit überdimensio-nierten Betonklötzen jeder städtebaulichen Einbindung entzogen. Daß an den Anfängen dieser Strukturplanung auch westliche Experten wie der hannoversche Stadtplaner Rudolf Hillebrecht mitgewirkt haben, das beweist die Korrumpierbarkeit des Sachverstandes durch die schrankenlosen Machtmittel zentralistischer Planung.

Es relativiert zugleich die Lieb-lingsauffassung westlicher und östlicher Ideologen des Städtebaus, daß Architektur ihrem Wesen nach das getreue Abbild herrschender Gesellschaftsverhältnisse sei. Die verquere Ethik des Zeilenbaus, der Glaube an die Priorität des Verkehrs, die Anbetung der "Charta von Athen", die eine räum-liche Trennung der Funktionen Arbeiten. Wohnen und Freizeit vorsah - dies alles ist jahrzehntelang die Betonkästen und die Abrißwut der Nachkriegs-Städtebauer das in Ost und West gewesen. Im nachhinein freilich behalten die Ideologen auf eine vertrackte

Weise recht. Daß in Dresden so verschwenderisch (und stadtzerstörerisch) mit dem Boden umge-gangen werden konnte, hat seinen natürlichen Grund in der "Ge-sellsrhaftsordnung". Hier sind die privaten Hausbesitzer nämlich nicht nur durch die Bomben der Gegnerstaaten des Zweiten Weltkrieges um ihren Besitz gebracht, sondern danach auch noch durch den eigenen Staat endgültig enteignet worden. Sie durften nicht einen einzigen Ziegelstein von ihren ausgebrannten Häusern forttragen und mußten sogar noch die Abbruchkosten für die Ruinen bezah-

Die schrankenlose Verfügung über Grund und Boden führte aber nicht zu Städten, die, wie der Dresdner Aufbau-Slogan verhieß, "schöner denn je" gestaltet wur-den, sondern zur Auflösung der Stadt in monotone Betonmonolithen und in maßstablose Vorstadtsiedlungen, die den Charakter der Stadt negierten. In der Bautechnologie brachte die angestrebte "äu-Berste Optimierung" keine schnellere "Lösung der Wohnungsfrage" als in der Bundesrepublik (1973 wurde ein Fehlbestand von 850 000 Wohnungen errechnet). Sie bescherte den Städten der "DDR" auch nicht jene "städtebaulich-ar-chitektonische Gestaltung", die, wie inzwischen die "Grundsätze für die sozialistische Entwicklung von Städtebau und Architektur fordern, "durch emotionale Wir-kung bei den Bürgern unserer Republik Lebensfreude, Schönheitsempfinden, gesellschaftliche Akti-vität und Leistungsbereitschaft fordert und deren Verbundenheit zur sozialistischen Heimat vertiefelhafte Erscheinungen wie die Großtafelbauweise (sie beherrscht heute die Neubautätigkeit zu 85

Prozent) und den Typenbau, die heute das ganze Land mit äußerlich völlig identischen Kreationen der "WBS 70" (Wohnungsbauserie 70) überziehen. Die Monopolisierung der gesam-

ten Wohnungsbauplanung in der

Hand des Staates (der private Wohnungsbau erreicht in der "DDR" einen Anteil von ganzen zehn Prozer") erzeugte eine selbst im Absohtismus nur andeutungsweise er-reichte Eintönigkeit und Gleichför-migkeit des Bauens. Wenn die "Bauschaffenden" der "DDR" einmal angetreten waren, "die durch den Bau- und Bodenwucher zer-klüfteten Städte neu zu ordnen und vor allem das Wohnungselend des Proletariats beseitigen zu helfen" (der greise Erbauer der Stalinallee. Hermann Henselmann, in einem Rückblick), so müssen sie sich von einem gerade in der "DDR" mit Ausstellungen und Festreden gefeierten Zeugen be-schämen lassen: Karl Friedrich Schinkel. Als Chefarchitekt im an-

geblich so "reaktionären" Preußen erkannte dieser Mann schon vor 150 Jahren: "Die Einförmigkeit im Stil der Wohnhäuser hat etwas Unangenehmes, weil jedermann sofort das Gezwungene empfindet, den Besitzern von sehr verschiedenen Vermögens- und Berufsver-hältnissen und überhaupt von versrhiedenen Ansichten des Lebens eine so gleichartige Form der Wohnungen aufzudrängen." Dieses "Gezwungene", das in der Tat etwas über den Gesellschafts-

zustand der "DDR" aussagt, ist heute das Erkennungszeichen der gesamten Neubautätigkeit in diesem Land, und zwar in einem Umfang, der auch den Regierenden ist. Denn das Ziel des Städtebaus in der "DDR" war ja einmal die gebaute Proklamation der "Befrei-ung des Menschen durch den Menschen" gewesen. Die "sozialistischen Großstädte" sollten weltweit vom "humanistischen Menschen-bild" und von der Überlegenheit des Sozialismus über den Kapitalismus künden. Wie sie sich indessen entwickelt haben, bewirken sie das Gegenteil.

Mit großem publizistischem Auf-wand, aber ohne sonderliches Echo in der Bundesrepublik, wurde deshalb vor wenigen Monaten das Ruder im Städtebau der DDR" herumgerissen. Zwar soll die "Lösung der Wohnungsfrage" in unverminderter Anstrengung weitergehen (nach dem Programm von 1976 sollen bis 1990 für 200 Milliarden Mark drei Millionen Wohnungen gebaut oder moderni-siert werden). Zwar sollen die gigantischen, alle Maßstäbe sprengenden Trabantenstädte zu Ende gebaut werden (wie Halle-Neustadt sind auch Leipzig-Grünau und Berlin-(Ost)-Marzahn für jeweils 100 000 Einwohner projektiert, also doppelt so groß wie das vielzitierte Märkische Viertel in West-Berlin), ber das Schwergewicht der Bautätigkeit soll sich nun auf die Er-haltung, Modernisierung und Rekonstruktion, auf das Bauen in den innerstädtischen Bereichen sowie in den Klein- und Mittelstädten

Plötzlich ist wieder von der "vor-handenen Bausubstanz" die Rede, von der Gleichwertigkeit "bau-

künstlerischer und ökonomischer Aspekte", von der "harmonischen Verbindung von Altem und Neu-em", von der "Einmaligkeit der Stadt, des Ortes". Die Flächenausdehnung der Städte soll "sinnvoll begrenzt werden"; ihre Funktio-nen will man, ganz im Gegensatz zur Charta von Athen, nun wieder verflechten, der "übermäßigen Ballung" in bestimmten Regionen

entgegenwirken. Wie ist es zu diesem radikalen Umschwung in der zentralisti-schen Städtebauplanung gekommen? Gewiß gibt es auch in der "DDR", wo Bürgerinitiativen nach westlichem Vorbild verboten sind, so etwas wie einen Druck von der "Basis", von der Bevölkerung her. Nicht zufällig ist deshalb in den neuen Richtlinien immer wieder vom "Wohlbefinden und der Verhaltensweise der Menschen" die Rede, auf die der Städtebau künftig eine stärkere "soziale Wirksamkeit" entfalten müsse. Den Ausschlag aber gaben handfeste ökonomische Belange. So sind die volkswirtschaftlichen Gesamtaufwendungen für den Wohnungsbau am innerstädtischen Standort nach DDR"-Berechnungen um 30 bis 40 Prozent geringer als in Stadt-randlage. Bei der Modernisierung von Altbauten können an Zement und Stahl sowie an Transportko-sten sogar 70 bis 80 Prozent einge-

spart werden.
Deshalb sollen die Modernisie-rungsmaßnahmen bis 1985 auf 150 Prozent, die Instandhaltung auf 200 Prozent gesteigert werden. Bei Fassaden- und Dachreparaturen soll die "industriemäßige Durch-führung" von heute fünf auf drei-Big Prozent zunehmen. Beim Wohtionalisierungsschritte schrieben: Senkung des Bauaufwands um 15 Prozent, des Raumheizungsbedarfs um 40 Prozent. Insgesamt soll die Zahl "technolo-gischer Linien" von heute 500 auf das Vierfache erhöht werden, um "Erscheinungen der Eintönigkeit und Schematismus" entgegenzuwirken.

Es wäre überraschend, wenn sich diese Ziele nur halbwegs erfüllten. Wie um sie zu beschwören, werden sie in diesen Tagen erstmals auch einem westlichen Lesepublikum verkündet: im neuen Heft der Hamburger Zeitschrift "Stadt". Auf 60 Seiten schreiben hier – ein Novum im ost-westlichen Kulturaustausch - ausschließlich "DDR"-Architekten und -Planer über "Elbflorenz und Spreeathen – Städtebau in der DDR" (so der Titel des Heftes). Mit seinen reichen Illustrationen und seiner aus-führlichen Bibliographie ist das Heft ein kulturelles Ereignis. Eine Garantie für die Einlösung der Ver-

sprechen ist es nicht.
"Da fließt noch viel Wasser die
Elbe hinunter", haben sich die Dresdner angewöhnt zu sagen. Immerhin könnten sie dem Heft ent-nehmen, daß die Pläne für den Wiederaufbau ihrer prominentesten Ruine erst einmal wieder auf Eis gelegt sind. "Die Ruine der Frauenkirche", schreibt ihr Stadtarchitekt Heinz Michalk, "ist als Mahnmal – alles nur Mögliche für den Frieden zu tun - weiter zu gestalten. Weitergehende Maßnah-men bleiben künftigen Generationen vorbehalten."

8002c



dem Oszillographen ihres Sonarge-rätes erscheinen – sie brauchen die (SAD) \_sie seit den 70er Jahren vielerorts in der "DDR" die Baulandschaft.

# Durch die Gewinnbeteiligung wächst eine Lebensversicherung von Jahr zu Jahr.

So kann sich nach dem heutigen Stand die Versicherungssumme in etwa 30 Jahren verdoppeln. Dadurch haben Sie im Alter mehr auf der Hand.

Sicherheit mit Dividende

Lebensversicherung 🖺



#### Franke falsche Erklärungen vorgeworfen

MANFRED SCHELL, Bonn

Das Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen hat dem früheren Minister Egon Franke (SPD) Abgabe falscher Erklärungen vorgeworfen. Anlaß dazu war die Aussage von Franke, auch seine Amtsvorgänger hätten für die besonderen humanitären Bemü-hungen im Verhältnis zur "DDR" auf Belege verzichtet.

Staatssekretär Ludwig Rehlinger erklärte gestern, vor der Amtszeit von Franke sei "stets und ohne Einschränkung nachgewiesen worden, wofür und wieviel Hausseltzeitel guffrenvendet worden. haltsmittel aufgewendet worden sind". Diese Nachweise seien "ohne Ausnahme" von den zuständigen Stellen des Parlaments kon-trolliert worden. Nie habe es Bean-standungen gegeben. Zugleich verwies Staatssekretär Rehlinger dar-auf, daß diese Belege noch heute, 13 Jahre nach dem Amtsantritt von Franke, vorgezeigt werden könnten. Vom innerdeutschen Ministe-rium wurde zugleich darauf hingewiesen, daß das Kontrollgremium des Parlaments die humanitären Bemühungen im Blick auf Bürger in der "DDR" ausdrücklich von den gegen Franke erhobenen Vor-würfen ausgenommen habe.

#### Freigekaufte in Haft

Inzwischen wurden der WELT Einzelheiten über die Beratungen in dem Kontrollgremium bekannt. Unter anderem hat Ministerialdi-rektor Edgar Hirt, der engste Mitarbeiter von Franke, angegeben, er habe 200 000 Mark für eine Familie in der "DDR" gezahlt, um sie in den Westen bringen zu können. Bisher ist diese mehrköpfige Fami-lie aber keineswegs frei. Recher-chen anderer Behörden haben er-geben, daß sich noch alle Familien-itelieden in den DDR" befindenmitglieder in der "DDR" befinden: die Eltern sind sogar noch inhaftiert. In einem anderen Fall hat Hirt angegeben, er habe einem Arzt, der aus einem Ostblockland nicht aus der "DDR" - freigekauft worden sei, eine Praxis eingerichtet. Den Namen des Arztes wollte er aber auch dem Kontrollgremium nicht nennen.

Bei einem Agentenringaus-tausch in Chile will der frühere Minister Franke 1977 hohe Schmiergelder gezahlt haben. Die dafür angegebene Summe - man spricht von mehreren hunderttau-send Mark – fehlten aber erst 1979 in der Kasse. Geradezu abenteuerlich klingt die Schilderung, die Hirt im Zusammenhang mit der Austauschaktion des Kanzler-spions Guillaume gegeben hat. Damals war ein internationales Austauschpaket geschnürt worden, und ein in Südafrika einsitzender KGB-Offizier sollte an der Zonen-grenze den Sowjets übergeben

#### 500000 DM "draufgelegt"

Hirt schilderte, der KGB-Offizier Koslow sei mit einer Sondermaschine nach Frankfurt gebracht worden. Dort sei er in einen Hubschrauber verfrachtet worden, in den auch er. Hirt, und ein südafrikanischer Beamter eingestiegen seien. An der Zonengrenze habe der Südafrikaner erklärt, er werde Koslow nur einem sowjetischen Verbindungsoffizier namens "Bo-ris" übergeben, der aber nicht anwesend gewesen sei. Um den Südafrikaner umzustimmen, habe er, Hirt, etwas "drauflegen" müssen. Er sprach von 500 000 Mark, die bezahlt worden seien. Später stellte sich allerdings heraus, daß mehrere Teilbeträge in einem Zeitraum von einem halben Jahr mit mehr als 460000 Mark abgeflossen sind.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional maiing offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J.

# Kurses gewinnen Boden

Kieler FDP im Zwiespalt: Mal mit, mal gegen die CDU

STEFAN HEYDECK, Bonn Unverhohlen kritisiert in Bruns-büttel an der Elbe ein FDP-Anhän-ger, daß er einerseits am 6. März mit seiner Stimme für die Fortsetzung der Bonner "Koalition der Mitte" sorgen soll; daß er aber eine Woche später bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein "ge-gen meinen Willen die Bundesregierung im Stich lassen" soll. Unter starkem Applaus ruft er im Ho-tel zur Traube Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff zu: "Das

Es ist das einzige Mal, daß Lambsdorff auf seiner Wahlkampf-reise durch das nördlichste Bundesland die widersprüchlichsten Koalitionsaussagen für Kiel und Bonn vorgehalten werden. Ge-schickt löst er den Zwiespalt mit dem Hinweis, er wolle als Liberaler keinen "Einheitsbrei" und im übrigen werde man "auch in Zukunft in Bayern Franz Josef Strauß mit



seiner 60-Prozent-Übermacht die Leviten lesen". Und dann meint er, ohne die Nordlicht-FDP wegen ih-rer SPD-Koalitionsaussage direkt anzugreifen, im bundesweiten anzugrenen, im bundesweiten Trend sprächen sich zunehmend nicht nur FDP-Wähler für die Fort-setzung des Bündnisses aus. "Das Risiko ist größer für die landespoli-

tische Entscheidung."
Dieses Gefühl scheint sich auch
bei der Parteiführung in Kiel, die
mit dem Motto "Damit Glaubwürdigkeit eine Chance hat" angetreten ist, breitzumachen. So gibt es in einem neuen Landtagswahl-kampf-Flugblatt keinen Hinweis mehr auf die SPD und – mitten im Kampf um Stimmen – sollte am Wochenende noch einmal das Kon-zept überdacht werden.

FDP-Wahlkampf in Schleswig-Holstein. Das ist nicht nur ein Ringen um Prozente. Das ist auch ein Gerangel zwischen linkem und rechtem Flügel im Lande, zwi-schen der Kieler Parteiführung und dem Kurs der Bundes-FDP.

So wird auf den Plakaten im Nor-den unter dem Motto "Damit Glaubwürdigkeit eine Chance hat" nicht wie sonst überall mit dem Foto von FDP-Chef Hans-Dietrich Genscher, sondern mit dem des Landesvorsitzenden Uwe Ronne-burger um die Zweitstimme geworben. Noch unübersehbarer sind die offenkundigen Seitenhiebe auf Genscher in einem Handzettel ("Ehrlich in der Sache"): Die "Schleswig-Holstein-FDP" sei "Schleswig-Holstein-FDP" sei nach dem Bonner Koalitionswechsel "Wortführer der Liberalen, die sich mit Art und Weise des Wechsels nicht abfinden konnten" gewesen "und Uwe Ronneburger war – als Gegenkandidat von H.-D. Genscher - Hoffnungsträger all der Liberalen, die einen neuen, glaubwürdigen Anfang machen woll-

ten", gewesen.
Noch Ende Januar schlug FDP-Generalsekretärin Irmgard Adam-Schwaetzer bei einer Wahlkampfreise durch den Norden eine feindliche Stimmung entgegen, "wie sie überall im November zu spüren war". Doch offensichtlich ist das zumindest für die Basis vorbei. Der Bundestagsabgeordnete Wolf-Die-ter Zumpfort, der mit Mühe auf Platz 3 der Landesliste gekommen war. "Die Leute wollen keinen in-nerparteilichen Streit mehr." Das wird auch im Bonner Thomas-Dehler-Haus registriert. Seit dem Freiburger Parteitag melden sich dort immer mehr Schleswig-Holsteiner, die auch nach dem 6. März eine Koalition zwischen Union und Li-

beralen wollen. Das Emnid-Institut hat bei einer Befragung von 1200 Schleswig-Holsteinern Ende Januar herausgefunden, daß dort bei den Bun-destagswahlen die SPD auf 45, die CDU auf 41 und die FDP sowie Grüne auf jeweils rund fünf Prozent kämen. Dagegen würden bei den Landtagswahlen am 13. März die CDU 49, die SPD 42, die FDP deutlich unter vier Prozent und die Grünen etwa fünf Prozent erhal-

Trotz des zumindest "gestörten" Verhältnisses hat sich die Bundes-FDP nach erheblichem Zögern doch noch zu einer Großveranstaltung im Norden entschlossen. Am letzten Wochenende vor der Bundestagswahl wollen Genscher, Lambsdorff und Adam-Schwaet-

zer gemeinsam werben. Bei einer Serie von Auftritten konnte in diesen Tagen Lambs-dorff als einer der Wegbereiter der neuen Koalition bereits deutlich Zustimmung feststellen. Wenn auch auf seinen Veranstaltungen zunächst Zurückhaltung und Skepsis zu spüren war ("So ist das hier nun mal"), so löste sich die Spannung immer nach kürzester Zeit. Der Minister stieß regelmäßig auf Anerkennung, weil er offen und manchmal sogar schonungslos das Bild der Wirtschafts- und Finanzpolitik skizzierte. Daß bei seinen Reden prominente Landespo-litiker fehlten, schien niemanden zu stören. Denn seinen Zuhörern ging es nicht um Umwelt-, Rechtsund Innenpolitik, sondern um die drängenden Fragen der Arbeitslo-sigkeit, Rentensicherung und künftiger Investitionen.

# Befürworter des Bonner Schon mit 58 in den Ruhestand

Bundesregierung plant entsprechendes Rahmengesetz, um den Arbeitsmarkt zu entlasten

GISELA REINERS. Bonn Nach dem Wahltermin am 6. März kann alles ganz schnell gehen und noch in diesem Jahr ein Rahmengesetz über die Vorruhestandsregelung verabschiedet wer-den. Und wenn sich die Tarifpartner dann noch rasch einigen, können schon im nächsten Jahr Arbeitnehmer mit 58 Jahren in den Vorruhestand treten. Sie gehen nicht "in Rente" – dieser Schritt folgt erst mit 63, wenn die flexible Altersgrenze erreicht ist. Das sind die Plane der Bundesregierung zur Entlastung des Arbeitsmarktes un-ter weitgehender Schonung der Rentenkassen.

Künftig soll also, wer will, schon mit 58 Jahren seinen Job aufgeben können und damit für einen Ar-beitslosen – das soll eine Bedingung sein – seinen Platz frei machen.

Da in dieser Zeit der Wirtschafts-krise die Kassen der Sozialversi-cherung leer sind, kann weder die Renten- noch die Arbeitslosenversicherung gleichzeitig die Beitrags-ausfälle verkraften und Zahlungen an den Ruheständler leisten. So müssen also auch die Tarifpartner, vor allem aber diejenigen, die Ar-beit und Einkommen haben, ihren Beitrag leisten. Der Gesetzgeber will nur die Rahmenbedingungen für eine Beteiligung der Arbeits-verwaltung in Nürnberg erstellen.

Ein Prozent für den Vorruhestand

Wer also seinen Platz in Fabrik und Firma räumt, soll mindestens 68 Prozent seines letzten Nettolohns von seinem Arbeitgeber er-halten. Das ist auch die Höhe des Arbeitslosengeldes. Es gibt aller-dings auch Varianten, die bis 75 Prozent gehen um den vorgezogenen Ruhestand besonders attraktiv zu machen. Die Regierung hat sich noch nicht festgelegt, doch ist an-gesichts der gespannten Lage eher mit 68 oder 70 Prozent zu rechnen als mit mehr. Die Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg soll dem Arbeitgeber zwischen 40 und 50 Prozent seiner Zahlungen erstatten (sie müßte ja auch bei Arbeitslosigkeit zahlen), allerdings eben mit der Auflage, den Arbeitsplatz wieder zu besetzen. Den Rest sollen Sozialpartner aufbringen, so die Beschäftigten über einen Verzicht auf einen Teil ihrer Lohnerhöhung.

Wenn zum Beispiel die Tarifan-hebung (wie für dieses Jahr erwartet) durchschnittlich 3,5 Prozent beträgt, so soll ein Prozentpunkt davon für das Vorruhestandsgeld abgezweigt werden. Ob diese Gelder in einen Fonds eingezahlt oder verrechnet werden, ist offen. Nach Ansicht der Bundesregierung sol-len die Tarifpartner das Problem

Offen scheint auch noch zu sein, ob die Nettolöhne, die der Berechnung des Vorruhestandsgeldes zugrunde gelegt werden, jedes Jahr entsprechend den Tarifabschlüs-sen angepaßt werden und welche Versicherungsbeiträge in welcher Höhe von wem zu leisten sind. Auf jeden Fall sollen Renten- und

Krankenversicherungsbeiträge weiter fließen, schon um die spätere Rente nicht durch Beitragsaus-fall zu schmälern. Bei der Arbeitslosenversicherung wird es schwie-rig: Während die Haushaltspoliti-ker gern Geld in ihre Kassen bekämen, wenden die Ordnungspolitiker ein, es sei unsinnig, von jeman-dem, der seine Arbeit freiwillig aufgibt, Beiträge zur Versicherung ge-gen Arbeitslosigkeit zu fordern.

Offen ist auch noch, wie die Wiederbesetzung der frei gewordenen Arbeitsplätze vor sich gehen, wer dies bestätigen soll. Es gibt Pläne, diese Aufgabe dem Arbeitsamt zuzuweisen. Es wird aber auch eine Beteiligung der Betriebsräte vor-

Der arbeitsmarktpolitische Effekt wird von der Bundesregierung auf eine halbe Million geschätzt. Man geht davon aus, daß rund 936 000 Arbeitnehmer zwischen 58 und 65 Jahre alt sind. Die Summe teilt sich auf in 526 000 58- und 59jährige und 410 000 60- bis 65jährige und 410 0 rige. Aufgrund einer Untersu-chung des Instituts für Arbeits-markt und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg glaubt man davon ausgehen zu können, daß von der ersten Gruppe 50 Prozent, von der zweiten etwa zwei Drittel, insge-samt 533 000 Menschen von dem Angebot Gebrauch machen werden. (Die flexible Altersgrenze wird inzwischen von 80 Prozent in Anspruch genommen.) Angesichts von drei Millionen Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt, mit denen die Regierung noch während dieses Jahrzehnts rechnet, wären eine halbe Million Vorruheständler schon eine Entlastung.

Ein weiterer großer Vorteil be-stünde darin, daß die zwischen den Tarifpartnern zu treffende Rege-lung mit einer gewissen Laufzeit ausgestattet werden könnte. Das würde erlauben, daß bei einer besseren Konjunktur oder bei einset-zendem Arbeitskräftemangel aufgrund der Bevölkerungsentwicklung (Mitte der 90er Jahre treten die geburtenschwachen Jahrgänge auf den Arbeitsmarkt) die Vereinbarungen wieder rückgängig gemacht werden können.

Nicht nur wegen der ins Auge gefaßten Reversibilität dieser Lösung ist die geplante Regelung eine Abkehr der Regierung von einer bisher verfolgten Linie. Noch in der Koalitionsvereinbarung vom 28. September ist die Rede davon daß per Gesetz die flexible Altersgrenze gesenkt werden soll. Ar-beitsminister Blüm (CDU) drückt das in der von ihm gepflegten volkstümlichen Sprache so aus: "Lieber bezahlen wir dem Opa die Rente, als dem Enkel das Arbeits-losengeld."

Döding-Plan diente als Grundlage

Eine Vorziehung des Rentenalters wäre aber, davon hat er sich inzwischen überzeugen lassen, ohne versicherungsmathematische Abschläge nicht zu finanzieren. Diese hätte aber kaum ein Ruheständler hinnehmen können, denn nach Berechnungen der Bundes-versicherungsanstalt für Angestell-te (BfA) in Berlin hätte das eine Kürzung der Rente, die mit 63 be-zogen wird, um 7 Prozent pro Jahr bedeutet. Die durchschnittliche Rente eines Arbeiters beträgt je-doch mit 63 Jahren 1328 Mark. Mit 58 hätte er nur noch 850 Mark im Monat. Dafür würde niemand seinen Arbeitsplatz räumen, denn er müßte Sozialhilfe in Anspruch

Die SPD betrachtet diesen Sinneswandel in der Union mit einer gewissen Verärgerung und zeiht den Arbeitsminister, sich mit frem-den Federn zu schmücken – wohl nicht ganz zu Unrecht. Denn die geplante Vorruhestandsregelung baut auf dem sogenannten Doding-Plan auf, einem Vorschlag des Vor-sitzenden der Gewerkschaft Nahrung, Genuß, Gaststätten (ur-sprünglich gedacht als Beitrag zur Humanisierung des Arbeitsle-bens), der vom damaligen SPD-Sozialminister Ehrenberg seit Anfang 1982 unterstützt und ausgebaut worden ist.

Widerstand regte sich damals vor allem bei der FDP, die sich, wie auch die Arbeitgeber, gegen jede Form von Arbeitszeitverkürzung sperrte. Auch heute wird in Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff (FDP) ein "retardierendes Ele-ment" gegen die Vorruhestandsregelung gesehen, während die SPD trotz ihrer Verschnupfung Unterstützung des Regierungsvorhabens

# Bei Prüfsteinen Hughaft Nähe zu SPD signalisiert

GÜNTHER BADING, Boi

Als einen "Beitrag zur Versach chung" des Wahlkampfes will d DGB-Vorsitzende Ernst Breit c von den Gewerkschaften heraus; gebenen "Wahlprüfsteine "33" v standen wissen.

In der jüngsten Ausgabe d Funktionärszeitschrift der IG M tall Des Gewerkschafter all dings wird ein Vergleich dies Prüfsteine mit den Programmi der Bundestagsparteien vorgele Die Tendenz wird dabei schon der Vorbemerkung deutlich: "I SFD hat ein Wahlprogramm, das allen angesprochenen Bereich ausführliche konkrete Antwort gibt. Verglichen werden da Pruistein für Pruistein nicht eb die konkreten Aussagen der Part en, sondern eine von der Funkt närszeitschrift selber erstellte 2 sammenfassung der Programme

Schon optisch ist die Nähe SPD im "Gewerkschafter" de lich: Obwohl CDU/CSU und Et lich: die Regierung stellen und die SI diesmal die Herausforderer Ro. der Opposition im Wahlkampf übernehmen hat, wird die Zusa menfassung der Parteiaussag stets in der Reihenfolge SPD Union – FDP abgedruckt. Viern – es gibt die vier "Prüfsteine" / beitslosigkeit, Mitbestimmung, ziale Sicherheit und Frieden kann auf diese Weise das zusa menfassende "Ergebnis" des Ar sagenvergleichs mit dem Satz 1 gonnen werden: "Die SPD erfi den Prüfstein." Daß das Ergeh-für CDU/CSU und FDP aus die Sicht entgegengesetzt laut-nimmt nicht wurder.

Als Vorspann zu disesem "V gleich" der Wahlprogramme ist. Beitrag des DGB-Vorsitzenc Ernst Breit abgedruckt. Da weist er zum wiederholten M. darauf hin, daß die "Prüfsteit keinesfalls die Wahlentscheidudes einzelnen Arbeitnehmers rühren sollten. Sie seien ledigi ein "Beitrag zur politischen »... lensbildung" und als solcher a mit dem Prinzip der Einheits werkschaft vereinbar, das von g teipolitischer Neutralität ausgel

Breit leistet allerdings sub Wahlhilfe für die SPD, de Hauptziel eine hohe Wahlbete gung ist, da diese sich erfahrur gemäß zugunsten der SPD a wirkt. Vor allem will die SPD hindern, daß erneut ein Teil eigenen Anhängerschaft zu Ha bleibt. Und dazu schreibt En 111 Breit u. a.: "Ich würde es für hängnisvoll halten, wenn Artiging! nehmer sich von den unerfie chen Begleiterscheinungen Blick für die Bedeutung die Bundestagswahl verstellen
Ben: Der Arbeitnehmer müsst
sich zweimal überlegen, ober
aus aktueller Stimmung der
lust und des Überdrusses dar verzichtet, seine Stimme in -Waagschale zu werfen".

#### Genscher gegen neue Belastungen

FDP-Vorsitzender Hans-Diet Genscher hat dem Deutschen werkschaftsbund (DGB) w chert, die FDP werde in einer I: en Bundesregierung nach der Warn 6. März beharrlich gegen: Arbeitslosigkeit in der Bunde publik Deutschland ankämi und den Leistungswillen der völkerung wiederbeleben hel Die FDP wolle den "Mut zum L ko freisetzen, weil sie da, wo a re an Bürokratie und an die W samkeit von Organisationen Systemen glauben, auf die I schen setzen und ihnen vertrau erklärte Genscher gestern in B in seiner Antwort auf die "W prüfsteine" 1983 des DGB. Mit schiedenheit sprach sich Gens gegen neue Belastungen der beitnehmer aus.

**Hotel Li**andhau

Tiopen assessed

Das Haus für anspruchsvolle Tag

### Beim Kampf um Bonn werden Büttenreden zum Politikum OB und Bundestag ankreiden, in

R. v. WOIKOWSKY, Bonn Der Präsident des Festausschusses Bonner Karneval, Tom Jakobi, erhielt dieser Tage ungewöhnliche Post. Absender: Der SPD-Vize-Fraktionschef und Bonner Kandidat für den Bundestag, Horst Ehmke. Inhalt: Es sei unerträglich, in welchem Ausmaß die Karnevalisten seinem CDU-Gegenkandida-ten und Bonner OB Hans Daniels den Wahlkampf auf der Karnevals-

bühne ermöglichten. Die Episode ließe sich in diesen tollen Tagen mit "Karneval tierisch ernst" oder "karnevalistische Politik" überschreiben, wenn sie nicht einen realpolitisch ernsten Hintergrund hätte. Das, worüber Horst Ehmke sich so erregt, läßt sich schlicht mit Oberbürgermeister-Bonus umschreiben. Seit Jahren ist es in Bonn üblich, daß der OB die närrischen Tollitäten in Form einer humorigen Ansprache pro-klamiert. Freilich konnte es sich der im Düsseldorfer Landtag an den harten politischen Stil ge-wöhnte Daniels angesichts des na-henden Wahltermins und der ge-

füllten Bonner Beethovenhalle nicht verkneifen, in Büttredner-Manier Seitenhiebe gegen die politischen Kontrahenten zu verteilen. Dennoch scheint es verwunder-lich, daß ausgerechnet der wortgewandte und gerne Spott verteilende Bundespolitiker Ehmke über diesen karnevalistischen Auftritt in Rage geriet. So läßt der Bonner SPD-Kandidat selbst trotz seiner zahllosen bundespolitischen Wahlkampfverpflichtungen keine Bon-Karnevalsveranstaltung aus, um den Daniels-Bonus auszugleichen und seinerseits um Stimmen für den 6. März zu werben. Zur Sitzung des Vaterstädtischen Vereins ließ er sich dazu noch spätabends von seiner Frau Maria von einer Wahlkampfveranstaltung in Dortmund nach Bonn chauffieren, und am Abend darauf nutzte er bei den Bonner Stadtsoldaten seinen "Ehrake-Bonus", um mit der Schlagersängerin Lotti Krekel auf der Bühne mit dem karnevalisti-

schen Wahlvolk zu schunkeln. Auf den ersten Blick scheinen

Einsatz und Heftigkeit dieses ty-

Chefredakteure: Wilfried Hertz-Eichenro-de, Dr. Herbert Kremp

Berater der Chefredaktson: Heinz Barth Hamburg-Ausgabe: Diethart Goos

Chels vom Dienst: Klaus Jürgen Fritzsche, Heinz Kluge-Löbke, Jens-Hartin Luddeke (WELT-Report), Som: Friedr. W. Heering, Essen; Horst Hillesheim, Hamburg

Kasen; Horst Hillenheim, Hamburg
Verantworthich für Selle I, politische Nachrichten: Gernot Facius, Peter Philippa
Istelly I; Deutschland: Norbert Koch, Rüdger v. Waknowsky stelly. In Internationale
Polillie: Manfred Neuber; Ausland: Jürgen
Liminski, Marts Weidenhiller (stelly J; Selte
3: Burdchard Müller, Dr. Manfred Bowold
Istelly I; Meinungen: Enaby von Lowenstein
tvernatus. I Horst Steln: Bundenwohr: Rüdger Mouse; Bundengerichte/Europa: Urlich
Luke; Ostawope: Dr Carl Gustaf Stychm;
Zeitgeschichte: Walter Görlitz; Wirtschaft:
Gerd Bruggmann: Industriepolitik: BansBeumann: Geld und Kredix: Claus Dertinger, Feulletom: Dr. Peter Dülmar, Reinhard
Beuth istelly I; Geistige Weit/WELT des Buches: Affred Starkmann, Peter Böbbls
istelly. De. Heilmut Josarich inselly. Fernsehen: Dr. Brugitte Heifer, Wissenschaft und
Technik, Klaus Müller; Sport: Frank Qued-

sehen: Dr. Brugtite Heifer, Wissenschaft und Technitz Kinns Müller, Sport Frank Quednau; Ans aller Weit: Ulrich Bieger, Kant Tesier istelle!; Reise-WELT und AntiowELT Heinz Horrmann, Burgit Cremers-Schiemann [steller, für Reise-WELT; WELT-Report: Heimz-Budoil Schiells (Steller): Austandsbeilagen. Hans-Herbert Holzamer; Lesschriefe: Henk Ohneswage; Dokumentation: Reinhard Berger, Grafile Werner Schmidt

Weitere Iritende Redakteure: Dr. Leo Fl-scher, Peter Jonisch, Werner Kahl, Walter H. Rueb, Lothur Schmidt-Mühlisch

Bonner Korrespondenten-Redaktion: Mon-fred Schell (Letter), Heinz Heck (stelly), Gunther Bading, Stefan G. Heydock, Hans-Jurgen Mahnke. Dr. Eberhard Muschke, Gi-sels Reiners

aktion: Bettina Rathje; Schlaßre-

pisch rheinischen Wahlkampfes Mit einer fast an die heute von den unerklärlich, zumal in Bonn die Grünen betriebenen Personalpoli-politischen Verhältnisse seit Jah-tik erinnernde Taktik wurden ren eindeutig sind: Die CDU liegt bei leichtem Abwärtstrend bei um 50 Prozent, während die SPD bei etwa über 30 Prozent stagniert. Aber immerhin handelt es sich hier um das Direktmandat der Bundeshauptstadt - es geht ums Prestige -, und was noch wichtiger ist Bonn ist der frühere Adenauer-Wahlkreis und damit vor allem für die CDU eine Verpflichtung und Tradition. Zusätzlich verschärft wurde dieser "Kampf um Bonn" ietzt durch Ehmke selbst. Er kündigte vor der Bonner Lokalpresse an, daß die örtliche SPD diesmal die 40-Prozent-Marke anpeile.

Welch schwere Verpflichtung Ehmke, der durch Liste abgesichert ist, damit übernommen hat. verdeutlicht ein Blick auf die Struktur der Bonner SPD, Ausgerechnet in der durch den Hauptstadt-Status entstandenen Beamten-Hochburg präsentieren sich die Sozialdemokraten seit vielen Jahren weit links von der Mitte. praktisch alle gemäßigten Kräfte vom Engagement abgeschreckt. Bevor Ehmke sich vor der letzten

Bundestagswahl als Kandidat zur Verfügung stellte, hatten etliche prominente Sozialdemokraten - im Gespräch waren unter anderem Egon Bahr, der frühere Staatssekretär Heinz Ruhnau, seine frühere Kollegin Marie Schlei und sogar Willy Brandt - höflich abgewinkt. Auch Ehmke konnte 1981 bei sei-nem ersten Anlauf die Stimmen-Stagnation bei den Bonner Genossen nicht aufbrechen.

Für den CDU-Landtagsabgeordneten und Oberbürgermeister Hans Daniels geht es bei dem Wahlkampf um den "Adenauer-Wahlkreis", der bereits in der Weimarer Republik eine Hochburg der Zentrumspartei war, vor allem um einen repräsentativen Einzug ins benachbarte Bundesparlament. Bei einem deutlichen Stimmenerfolg könnte er besonders seine Kri-tiker, die ihm das Doppelmandat

die Schranken weisen. Aber auch Daniels trägt ein Erbe – kein politisches, ein privates – im Wahl-kampfgepäck. Sein verstorbener Vater, Wilhelm Daniels, ebenfalls langjähriger Oberbürgermeister in der Bundeshauptstadt, war 1969 bei der CDU-internen Kandidatenaufstellung gegen den heutigen Kreisvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Alo Hauser unterlegen. Daniels trat als unabhängiger Kandidat an und holte damals nach einem privaten Wahl-kampf beachtliche 20 Prozent der Stimmen. Es folgte ein Parteiausschluß, später wurde er in Ehren wiederaufgenommen. Sohn Hans will den Namen Da-niels jetzt mit 14jähriger Verzöge-

rung im Deutschen Bundestag etablieren. Der Konfrontation mit Hauser ist Daniels junior in den vergangenen Jahren wohlweislich aus dem Wege gegangen. Mit einem Verzicht auf eine erneute Kandidatur machte Hauser vor diesem Wahlkampf den Weg für einen un-angefochtenen "Erbfolger" frei.

Brisbane/Darwin/

Christchurch

Auckland/Wellington

AUSTRALIEN-/

Neuseeland-Flüge

Melbourne/Sydney ab DM 2680, Perth DM 2500.

# Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl

Luxemburg BEKANNTMACHUNG uber die letzte planmaßige Tilgung unserer 515 % Anleihe von 1965 - Wertpapier-Kenn-Nummer 451 833 -

Dio Teilschuldverschreibungen dieser Gruppe werden ab 5. April 1983 zum Nennwen kostentrei gegen Einreichung der nachder Nummernlotge geordneten Stüct unter Beiltugung eines Nummernverzeichnisses bei samtlichen Niederlassunge der nachstehenden Banken eingelost,

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Dresdner Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Aktiengesellschaft Bank lür Handel und Industne Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft Bank iur Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft Bayensche Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktie Bayensche Vereinsbank Aktiengesollschaft lerliner Bank Aktiengesellschaft Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft Berliner Handels- und Frankfurter Bank Commerzbank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft Deutsche Landerbank Akti Merck, Finck & Co Sai Oppenheim ir & Cie. Simonbank Aktiengesells

J. H Stein J. H. Steir Trinkaus & Burkhardt M. M. Warburg - Bhnckmann, Wirtz & Co. Westdeutsche Landesbank Girozentrale Westfalenbank Aktiengesellschaft

vorangeganganan Auslösungan gezogenen Gruppen, und zwar

rorangeganganan Auslosungen zum 1 April 1971 Gruppe "A" zum 1 April 1973 Gruppe "M" zum 1 April 1973 Gruppe "M" zum 1 April 1974 Gruppe "C" zum 1 April 1975 Gruppe "N" zum 1 April 1976 Gruppe "N" zum 1 April 1977 Gruppe "E" zum 1 April 1978 Gruppe "F" zum 1 April 1978 Gruppe "F"

zum 1. April 1979 Gruppe "F" zum 1. April 1980 Gruppe "G" zum 1. April 1981 Gruppe "I" zum 1. April 1982 Gruppe "B" sind noch nicht alle Stücke zur Einlösung eingereicht worden. Dusseldorf, im Februar 1983

> Die Hauptzahlatei Dresdner Bank Aktiengesellscha

# DIE WE

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Deutschland-Kofrespondenten Berlin: Hans-Rüdiger Karulz, Klaus Geitel, Peter Weerig, Düsseklorf: Dr. Wilm Herlyn, Joschim Gehlioff, Harald Pomy: Frahkter: Dr. Dankwart Gurainsch Lzgleich Korrespondent für Sikdtebau/Architekturi, nas Adham, Joachim Weber: Hamburg: Herbert Schätte, Jan Brech, Kläre Warnekke MA; Bannover: Dominit Schmidt; Kerl Bernd Lampe; München: Peter Schmidt, Prof. Unich B. Marker; Stuttgart; Xing-Ha Kno, Werner Neitzel

Automonomous actuales withelm Paper, Mo-london: Pritz Wich, Wilhelm Parier, Mo-lon, Friedrich H. Neumann; Parier August Graf Eageneck, Josekim Schaulnd: Rom: Friedrich Meichmer; Stockholm: Reiner Getermann; Washington: Thomas L. Kielin-ger, Horst-Alexander Siebert

Auslands-Korrespondenten WELT/SAD.
Athèn: E. A. Antonaros, Beirut: Peter M.
Ranko; Bogota: Prof. Dr. Gunter Priedlander; Brussel: Cay Graf v. Brocknoff: Ahie-felki, Bodo Radke; Jerusulem: Ephraum Lalaw, Heinz Schowy, Johannesburg Dr. Hons
Germani; London, Heinnut Vors. Christian
Perber, Claus Geistmar, Segfried Helm,
Peter Wichslaki, Joachim Zwitkursch; Los
Angeles: Kart-Reinn Kukowski: Madrid:
Rolf Görtz: Matind: Dr. Gunther Depas, Dr.
Monika von Zilzewitz-Lonnon; Mexico Ci-Peter Michalski, Josemin Zwinkinski, AndridRolf Cortz Mailand Dr Ganther Depas, Dr. 
Monika von Zikzewitz-Lonnon; Mexico City: Werner Thomas, New York Affred von 
Krusenstiern, Citta Bauer, Ernst Haubrock, 
Hans-Jürgen Stück, Wolfgang Wil: Paris; 
Helm: Weissenberger, Constance Koltter, 
Joachim Leibel; Ront Anna Tetjen; Tokico 
Dr. Fred de la Trobe, Zdwin Karmiok; Washington: Detrich Schulz: Zürich: Petrre 
Rothweidel.

Lilee 89. Cel. (02 28) 30 41, Telex 885 714

Telex 184 611 rieb 2 170 010. Anzeigen 2 17 001 777

) Berlin 61, Kochstraße 50, Redaktion: (0 301 2 50 10, Telex 184 611, Anzeigen; itschlond-Ausgabe Tel. (0 30) 25 91 29 31,

4300 Essen 18, Im Toelbruch 100, Tel. (0.2054) 10 11, Telex 8 579 104 Fernicoperso 10 625 er (0 20 54) 8 27 28 and 8 27 29

2300 Kiel, Schiolistrade 15-18, Tel. (0431) 93430

3000 Hannover I, Lange Laube 2, Tel. (05.11) 1 79 11, Telex 922 919 4000 Dusseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (02 11) 37 30 43/44, Telex 8 587 756

6000 Frankfurt (Main). Westendistraße 8, Tel. (06 11) 71 73 11, Telex 412 448

8000 Munchen 40, Schellingstraße 39–43, Tel. (0 89) 2 38 13 61, Telex 523 813

(07 (1) 22 13 28 Telex 723 966

Monausabonnement bei Zustellung durch die Post oder durch Träger DM 23,60 ein-schließlich 5,5 % Mehrwertsteuer-Auslandsabonnement DM 31,- einschließlich Porto. Der Preis des Luftpostabonnements wird auf Anfrage mägereift. Die Abonne-mentsgebihren sind un voraus zahlbar.

progen den Verlag. Abonnementsabbestellungen können nur zum Konstsende ausgesprochen werden und mitseen bis zum 10 des kuifenden Monats im Verlag schriftlich vorliegen.

Gülüge Anzeigenpreisiksie für die Doutsch-kindausgabe: Nr. 61. und Kombinationsterff DIE WELT/WELT am SONNTAG Nr. 12, für die Hamburg-Ausgabe. Nr. 47

Amtliches Publikationsorgan der Beriner Börse, der Bremer Wertpoplerbörse, der Rheinisch-westfallschen Börse zu Dassel-dorf, der Frankfurter Wertpapierbörse, der Hanseatischen Wertpoplerbörse, Hamburg, der Kleidersächsischen Börse zu Hannover, der Bayerischen Borse, Munchen, und der Baden-Wirttembergischen Wertpapierbör-se zu Strutzen.

Für unverlangt eingesandtes Material keim Die WELT erscheint mindestens viermal Ahrlich mit der Verlagsbeilage WELT-REPORT.

Verlag: Axel Springer Verlag AG, 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straße 1. Nachrichtentechnik: Reinhard Precheit Herstellung: Werper Koziak

Anzeigen, Dietrich Windberg, Gesamtlei-lung, Reinhard Hover Hamburg/Erren Vertneb: Gerd Dieter Leilich Verlagsleiter, Dr. Ernst-Dietrich Adler Druck in 4300 Essen 18, Im Teetbruch 100; 2000 Hamburg 36, Karser-Wilhelm-Sir 6

gen und Festlichkeiten. Verkehrs Abflüge von AMS/BRU/LUX gunstig im Dreieck Hamburg Hannover-Bremen **BTS Business Tours** (Je 45 Min.) Fragen ( Goethestraße 22 6000 Frankfurt/M, 1 Telefon 06 11 / 28 82 41 Sie uns. wir informieren Sie gem. The Spende komm TORGEFERTIGTER INDUSTRIEBAU mit Dach, Glas, Toren und Kran-CHRISTMANN & PFEIFER Postfach 48

DM 3160.-



ieden Monat neu:

aktuelle Mode - leckere Rezepte flotte Handarbeiten • reizvolle Schönheitstes viel Unterhaltung und praktische Anregans





# In points in land in l

**\$**1.1

¥ 4. . .

**3** 02,

9-a -

e figure of

海龙 文 ...

£-1 -7.

श्रम इ.स.∵ ∺

2000年から、

r. Ez-.

ila estimation de la constantia de la co

\$3.511

. بندنگ

**M**:--

4-.

age -

---

3 2 .. .

i. 11.5 s

.7/~

4.47 4.47

34.15% 11.262

-1

· .

. . .

. . . .

2.7

dpa/UPI, Islamabad Afghanische Widerstandskämpr haben nach eigenen Angaben i einem Angriff auf den Flughan der Provinzhauptstadt Jalala-id 41 sowjetische Soldaten getö-t und sieben Helikopter sowie adaranlagen zerstört. Wie die achrichtensgentur der Wider-andskämpfer weiter mitteilte, sei eser Angriff der dritte innerhalb ir vergangenen zwei Monate geesen. Insgesamt seien bei diesen ilitäraktionen 117 sowjetische ildaten getötet und 30 Helikopter

rstört worden. In Peshawar haben die Wider-andskämpfer nach diesen Inforationen beim Abschuß eines so-etischen Helikopters einen ho-n Offizier getötet. Sie berichten auch von erfolgreichen Angrifauf eine sowjetische Militärgar-son und auf einen Truppenkoni in der Umgebung von Jala-

#### mnesty klagt homeini-Regime an dos/AFP. Bonn

Die Bürger Irans genießen heute ch wenigerrechtlichen Schutzals der Zeit unmittelbar nach der volution vor vier Jahren.

Dies geht aus Berichten hervor, die Menschenrechtsorganisa-n "amnesty international" jetzt in er Broschüre veröffentlicht hat. r Hinrichtungen gibt es danach in len Fällen überhaupt kein Gebtsverfahren mehr. Außerdem hren sich in jungster Zeit Infor-tionen über Folterungen angeb-ner oder wirklicher Gegner des omeini-Regimes.

n der Broschüre wird von zahlreim Hinrichtungen von Kindern i schwangeren Frauen berichtet. sei ein elffähriger Junge, der als isel für seinen untergetauchten ter ins Gefängnis gebracht wur-- hingerichtet worden, weil er sich enüber dem "geistlichen Richfrech benommen habe".

in Kommuniqué der "Volksdjahedin", das jetzt in Paris verentlicht wurde, untermauert den richt von "amnesty internatio-": Unter Berufung auf "zuverläs-Quellen aus Iran" heißt es dort, allein in der letzten Januarwo-1800 politische Häftlinge im in-Gefängnis in Teheran hingentet und auf einem Friedhof mlich verscharrt worden seien. meisten Leichen seien - auf ınd von Folterungen - vollstänverstümmelt gewesen.

#### gimekritiker Kyncl rläßt Heimat

dpa, Waidhaus tschechoslowakische Reekritiker und Unterzeichner Charta 77, Karel Kyncl, hat ne Heimat verlassen. Die bayeri-e Grenzpolizei teilte gestern er uber den Grenzuber Roßhaupt-Waidhaus bereits Sonnabend in die Bundesrepu-: Deutschland gekommen sei, icl, der mit seiner Ehefrau Irina den Westen kam, wurde von ıem Sohn Iwan, der seit 1980 als malist in Großbritannien arbeian der Grenze erwartet. Der Lihrige Kyncl erklärte, daß er der sowjetischen Invasion in Tschechoslowakei 1968 von der izei überwacht worden war und l für 20 Monate ins Gefängnis 3te. Nach der Unterzeichnung Charta 77 war es ihm unmöggemacht worden, als Journa-zu arbeiten. Das Ehepaar Kyncl 3te in der Tschechoslowakei ei-'ochter zurücklassen.

# Disziplin allein schafft noch kein besseres Leben

Jurij Andropow ist seit einem Vierteljahr "Generalsekretär des ZK der KPdSU". Wie er in den ersten Stunden nach dem Tode Breschnews am 10. November an die Macht kam, wird noch lange das Geheimnis weniger Einge-weihter bleiben. Bald wurde jedenfalls in Moskau gemunkelt, Andro-pow sei vom zweiten starken Mann des Politbüros, Verteidigungsminister Ustinow, durch rasche Vorent-scheidung in einem Teil dieses obersten Führungsgremiums an

die Macht gebracht worden.
Seinem Konkurrenten Tschernenko, der allgemein als Wunschkandidat Breschnews angesehen wurde, blieb danach keine Chance mehr. Ihm blieb nur die bittere Ehre, dem Plenum des ZK am 12. November Andropow zur Wahl vorschlagen zu dürfen. Es wäre nicht erstaunlich, wenn er beim nächsten Revirement im Politbüro gemeinsam mit anderen den Abschied bekäme.

### **SOWJETUNION**

Bisher hat sich die Remedur Andropows im Parteiapparat auf Leute zweiten Ranges beschränkt. Die Veränderungen im ZK-Sekretariat, einer Art Überregierung der Sowjetunion, umfassen knapp ein halbes Dutzend Namen. Darunter befindet sich der aus Paris zurückgekehrte Botschafter Tscherwonenko, der jetzt offenbar für Aus-landskader der Partei zuständig ist. Da sich der Generalsekretär eine wirksamere Propaganda wünscht, wozu auch die normale Pressearbeit zählt, hat er die entsprechende ZK-Abteilung mit Boris Stukalin besetzt und den Vorgänger Tjascholnikow als Bot-schafter nach Bukarest abgescho-

Das Bestreben Stukalins, die gesamte Parteipropaganda in seine Hand zu bekommen, ließ Beobachter längere Zeit eine Auflösung der ZK-Abteilung für Auslandspropa-ganda erwarten. Deren Vorsitzender Samjatin ist aber unverändert im Amt. Nur sein Stellvertreter, der frühere Bonn-Botschafter Falin, mußte gehen – offenbar aus Gründen, die in seinem familiären Bereich zu suchen sind. Der geschickte Diplomat landete wenig komfortabel als Kommentator bei der "Iswestija", während die frei-geräumte Chefredaktion der Regierungszeitung an einen anderen

Sechs Mitglieder der Unionsre-gierung sind in dem Vierteljahr der Regentschaft Andropows abgelöst worden; kein einziger wurde durch den Regierungschef entlassen. Sie räumten einfach ihre Sessel, und die sowjetische Öffentlichkeit erfuhr praktisch nichts davon: Nur in einigen Fällen sind sie und die Nachfolger wenigstens in ihrer neuen Funktion von den Zeitungen beiläufig erwähnt worden. Minister sind nicht wichtig, wo die Partei regiert. Wenn sie geben müssen, haben sie wohl ihre Ämter nicht zufriedenstellend geführt, sind den Versuchungen ihrer hohen Position erlegen oder haben aus anderen Gründen dem Parteichef mißfallen. Mit solchen Annahmen muß sich das Volk begnügen; Begründungen werden ihm nicht zugemutet. Sie könnten Unruhe stiften, mindestens aber das Ansehen der Führung beeinträchtigen.

Immerhin handelt es sich um einen stellvertretenden Ministerprä-sidenten (wovon es allerdings

FRIED H. NEUMANN, Moskau gleich 14 gibt), um den Innenminister (Schtschiolokow, einen alten Breschnew-Freund) und um die Minister für Binnenhandel, Eisenbahntransport sowie Landbau. Außerdem mußte der Sportminister und NOK-Vorsitzende als neuer Botschafter in die Mongolei ent-weichen. Wohl als einziger war Ge-nosse Pawlow aller Welt ein guter Bekannter. Der Reiz seiner neuen Tätigkeit dürfte in einem umgekehrten Verhältnis zu seinen bisherigen Einflußmöglichkeiten ste-hen. Das Innenministerium und damit der Polizeiapparat wird jetzt vom KGB-Mann Fjedortschuk

> Der Wechsel an der Parteispitze ist für die meisten Menschen ein abstrakter Vorgang und wird nur nach seinen konkreten Auswirkunnach seinen konkreien Auswirderigen auf die eigenen Lebensumstände beurteilt. Was bringt mir der Mann, und was mutet er mir zu? Nach dieser Elle gemessen, hat Andropow keine Wende bewirkt. Die Versorgung mit Lebensmitteln hat sich etwas verbessert. Was sonst noch besser werden soll, muß sich erst noch als Wirklichkeit zeigen: funktionierende Dienstlei-stungen, günstigere Einkaufsmöglichkeiten etwa. Solche Ankundigungen werden schon erheblich durch den höheren Zweck entwertet, dem sie dienen sollen; den Verlusten an Arbeitszeit entgegenzu-

Seit Wochen trommeln die Medien für mehr Arbeitsdisziplin in allen Bereichen. Allmählich geht das Wort den Menschen auf die Nerven, zumal von einem höheren Lebensstandard nichts zu hören ist. Statt dessen wird überall Einsparung gepredigt, von Brot über Strom bis zu den Rohstoffen. Preiserhöhungen sind zu erwarten. Die gesellschaftliche Moral soll gefestigt werden.

Nach dem Geschmack vieler Russen führt sich Andropow mit seiner Vorliebe für Ordnung und Effizienz ausgesprochen "deutsch" auf. Es gibt sogar Gerüchte, die seiner Mutter einen deutschen Namen zuschreiben; ihr zweiter Mann habe Andropow nur adoptiert. Für diese Stimmungslage ist bezeichnend, daß über den neuen Parteichef so gut wie keine Witze kursie ren. Der kühl blickende, in sich gekehrt wirkende Herr bietet dafür keine Ansatzpunkte.

Mit verhaltener, etwas banger Ungeduld warten die Sowjetbürger auf deutlichere Anzeichen eines neuen Kurses. Niemand kann sich vorstellen, daß die Kräfte der Gesellschaft dabei etwas mehr Spielraum erhalten könnten Allen ist bewußt, daß es die harte Hand Andropows war, die zu Zeiten Breschnews für eine fortschreitende "Reinigung" der Sowjetgesellschaft von Dissens und Opposition gesorgt hat. Regungen individuel-ler und nationaler Eigenständiggibt es kaum n

Neben den Bemühungen, die Wirtschaft auf Trab zu bringen, ist alles vorrangig, was der inneren und äußeren Sicherheit dient. Dem geistigen Leben wird "Erziehung" als Hauptaufgabe nahegelegt. Nicht nur die Jugend soll damit an die Kandare genommen werden. Das ganze Volk hat sich auf seine patriotischen Pflichten zu besinnen. Dafür will die Parteiführung die "Kulturschaffenden" mobili

Bessere Zeiten für die Menschen? Nein, ein besser funktionierendes Regime ist offenbar das Ziel des neuen Mannes an der Spitze.

# Die Entente Moskau-Paris ist gestört Frankreich läßt Einbeziehung seiner Raketen in die Genfer Verhandlungen nicht zu / Cheysson reist in die Sowjetunion

Frankreichs Außenminister Claude Cheysson ist ein fast so reisefreudiger Mann wie sein deutscher Amtskollege Genscher. Auch Präsident Mitterrand steht er an Flug-Kilometern kaum nach. Morgen unternimmt er eine Reise, die über die Routine-Besuche in Afrika und Nahost (von wo Cheysson heute zurückkehrt) weit hinaus-geht. Zum ersten Mal fliegt der sozialistische Außenminister nach Moskau, um mit Andrej Gromyko den Stand der nicht gerade guten Beziehungen zwischen beiden Ländern zu besprechen.

Im Quai d'Orsay legt man Wert auf die Feststellung, daß diesem Besuch nichts außergewöhnliches anhaftet. Die beiden Minister haben sich bereits viermal gesehen, aber ieweils nur in einem Drittland, am Rande dreier UNO-Vollversammlungen oder Sonderkon-ferenzen und zuletzt bei Breschnews Beisetzung in Moskau im Januar 1983. Die Begegnungen waren kurz und eher eisig. Das Frank-reich Mitterrands ist nicht mehr das Frankreich Pompidous oder Giscards. Die Beziehungen sind nicht mehr "automatisch gut", die Besuche französischer Präsidenten und Minister in Moskau nicht mehr "die Norm", heißt es in Paris.

Zur "Norm" kann man erst zurückkehren, wenn Moskau positiv auf einige massive Vorhaltungen antwortet, die von französischer Seite seit Mai 1981 erhoben wer-

A GRAF KAGENECK, Paris von Afghanistan, die Frankreich die gesamtdeutsche Politik geals einen klaren Bruch des Völkerrechts und als eine durch nichts gerechtfertigte Aggression ansieht. Sie richten sich außerdem gegen den Druck Moskaus auf das polnische Militärregime, mit dem Stre-ben von "Solidarität" nach größerer gewerkschaftlicher Freiheit kurzen Prozeß zu machen, und schließlich gegen die sowjetische "Uberbewaffnung".

> Zu diesen Punkten - und einigen mehr - wird Cheysson klare Auskünfte verlangen. Er wird sich auch nicht scheuen, das Thema Menschenrechte anzuschneiden, Namen wie Sacharow und Schtscharanski werden genannt werden. Cheysson wird auch Unzufriedenheit über den sowjetischfranzösischen Handelsaustausch äußern, der trotz sowjetischer Versprechungen im Rahmen der "gro-Ben Kommission" beider Länder. die zuletzt im November in Paris tagte, immer noch stark defizitär für Frankreich bleibt.

#### Außenpolitisch unabhängig

In Paris wird gerne daran erinnert, daß Frankreich zwar fest in die atlantische Allianz eingebun-den, aber in seiner Außenpolitik völlig unabhängig ist und daher gerade in Moskau eine sehr offene, ja schonungslose Sprache spre-chen kann. Es mangelt nicht an Hinweisen, daß Paris da in gewisser Hinsicht weniger die Hände den. Diese richten sich gegen die anhaltende sowjetische Besetzung gebunden hat als etwa Bonn, das zu einer gewissen Rücksicht auf

zwungen ist.

Cheysson wird vor allem da freier argumentieren können, wo es um den NATO-Doppelbeschluß und die immer wieder von sowjetischer oder dritter Seite ins Spiel gebrachten französischen Atomraketen geht. Erst kürzlich sprach die sowjetische Agentur "Novosti" in einer durchaus positiven Wertung der französischen Politik von dem "unverständlichen Bestehen Frankreichs auf den amerikanischen Positionen in Genf. obwohl Frankreich an den dortigen Verhandlungen nicht teilnimmt und nicht in sie hineingezogen zu werden wünscht".

Cheysson wird in Moskau klar machen, daß Frankreich auf der Aufstellung neuer amerikanischer Raketen in Westeuropa besteht, falls es in Genf nicht zu einer Einigung kommt, die das Rüstungs-gleichgewicht in Europa wiederherstellt, das von der Sowjetunion einseitig und unprovoziert gebro-chen ist. Er wird seine sowjetischen Gesprächspartner ausdrücklich auf die Rede verweisen, die Präsident Mitterrand vor dem Bundestag in Bonn gehalten hat, und auf dessen entscheidenden Passus, in dem Mitterand sagt: "Wer immer glaubt, eine Wette auf die Abkoppelung des europäischen vom amerikanischen Kontinent abschließen zu können, ver-greift sich nach unserer Ansicht am Gleichgewicht der Kräfte und damit der Aufrechterhaltung des Friedens." Der französische Sozia-

list wird also sehr viel deutlicher als die deutschen Parteigenossen vor Illusionen warnen, man könne Europa von Nordamerika trennen und auf irgendeine "Sicherheits-partnerschaft" zwischen einer übergerüsteten Sowjetunion und einem Westeuropa hoffen, das des amerikanischen Schutzes entblößt wäre. Eine solche Politik wird in Frankreich als so selbstmörderisch angesehen, daß die Wünsche französischer Regierungskreise für den Ausgang der Wahlen in der Bundesrepublik eindeutig in Richtung auf einen CDU-Sieg zielen.

#### Souverane Streitkräfte

Das gleiche gilt für deutsche Anmahnungen in Paris, sich doch endlich zu einem Mitzählen der französischen (und britischen) Nuklear-Systeme in Genf zu bequemen. "Die Genfer Verhandlungen sind nicht die unseren", heißt es dazu immer wieder im Quai d'Orsay. "Unsere nuklearen Streitkräfte sind und bleiben souveran. Sie sind gerade ausreichend, um uns gegen einen Angreifer zu verteidigen. In Genf geht es darum, daß zwei übergerüstete Großmächte ihr Zuviel abbauen und sich gegenseitig auf dem niedrigstmöglichen Niveau ausbalancieren. Wir warten mit verschränkten Armen, was da-

bei herauskommt." Was bleibt an Positivem? Vielleicht dieses: Beide Staaten befürworten eine Regelung der Nahostfrage, welche die Rechte des palästinensischen Volkes auf eigene Existenz einbezieht.

## Streitkräfte bleiben Suhartos Stütze

Diskussion über die Doppelfunktion der Armee / Generale der 45er Generation treten ab

CHRISTEL PILZ, Bangkek In Indonesien haben die meisten der Generale und Admirale der 45er Generation das Pensionsalter erreicht. An ihre Stellen rücken die Offiziere der "Magelang"-Generation, so benannt nach der 1960 ge-gründeten Stabsschule in Zentraljava. Um sie einzuführen, will Prä sident Suharto noch weitere fünf Jahre die Zügel in der Hand behalten. Am 11. März stellt er sich zur dritten Wiederwahl

Die 45er Generation war es, die das Indonesien von heute baute. Als junge Männer erkämpften sie die Freiheit von einer 300 Jahre dauernden holländischen Kolonialherrschaft. Sie formulierten die Rechtsgrundlagen des Staates, wehrten 1965 den Putsch der Kommunisten ab und hoben die "Neue Ordnung" aus der Taufe, die den Weg zur Demokratie ebnen soll. Parallel dazu verlief ein Wirtschaftsaufschwung. Nach einer Statistik der Weltbank stieg das jährliche Pro-Kopf-Einkommen von einst weniger als 100 Dollar im vergangenen Jahr auf mehr als 500

#### Rückgrat der Regierung

Auf all dem soll die junge Garde weiterbauen, kontinuierlich, im Sinne ihrer Väter, die sich aus dem Ursprung ihres Soldatentums nicht nur als Verteidiger von Sicherheit und Freiheit verstanden. Sie nannten das "dwi-fungsi", eine Doppelfunktion. Die Diskussion darüber, ob diese Rolle der Streitkräfte auch für spätere Generationen gelten soll, zog sich über Jahre

Als Indonesien Mitte der siebziger Jahre den Osten der Insel Timor annektierte, zeigten sich die Schwächen der Armee an hohen Verlusten. Mangelnder Professio-nalismus", war das nüchterne Urteil der jüngeren Offiziere über sich selbst. Sie forderten eine bessere Ausbildung und bessere Ausrü-stung. Überforderte die "Doppelfunktion" die Streitkräfte?

Es galt den Zweifeln entgegenzuwirken. 1978 versetzte Präsident Suharto den bisherigen Industrieminister General Jusuf in das Dop-pelamt des Ministers für Verteidigung und Kommandeurs der Streitkräfte.

Jusuf machte sich in Windeseile daran, die Truppen auf Vordermann zu bringen, bei Heer, Flotte und Luftwaffe überschüssiges Personal abzubauen und mit moderneren Waffen auszurüsten. Er bemüh-te sich zugleich, "Abri" (so die landesübliche Abkürzung für die Streitkräfte), soweit wie möglich aus den Querelen der Politik her-auszuhalten. Die Streitkräfte, so ließ er wissen, seien eine Volksarmee, die gehörten allen Indonesiern, nicht irgendeiner Regierung.

Die Diskussion um die Fortsetinter Doppeitunktion Hachte ab. Das Konzept Jusufs erlaubte die Beibehaltung der sozialen Funktion wieder akzeptabel zu machen, zumal Beobachter davon ausgehen, daß die Militärs noch weitere 15 bis 20 Jahre das Rückgrat der Regierung bilden müssen

Die Militärs verfügen über eine landesweit funktionsfähige Organisation. Sie erhalten eine Ausbildung, die weit über der des Durchschnittszivilisten steht, und die sie obendrein zu Führern erzieht.

Offen bleibt die immer wieder diskutierte Frage: Wie soll "dwifungsi" in der Praxis aussehen? So beeindruckend das Erbe der 45er

Generation ist, so hat es auch Schwächen, ja Risse. Da ist die den gesamten Staatsapparat durchziehende Korruption. Da ist die umstrittene Entwicklungsstrategie, die Großprojekten Vorrang vor ar-beitsintensiven Vorhaben gab. Da sind die wenig bliebten Chinesen, die die Privatwirtschaft dominieren und riesige Gewinne aus dem Aufschwung ziehen. Da ist auch der Islam, dessen Vertreter auf mehr Mitsprache in der Regierung pochen.

#### "Wir wollen lernen"

Wenig bekannt ist, was die junge Garde, die als kritisch, verantwortungsbewußt und intelligent gilt. über all diese Fragen denkt. Selbst diejenigen, die schon in führenden Positionen stehen wie der Chef des "strategischen Kommandos", Brigadegeneral Rudini, oder der Stabschef der Diponogoro-Division, Sarwono, sprechen darüber nur selten in der Öffentlichkeit. "Wir sind weder Revolutionäre noch Jungtürken", erklärte einer von ihnen gegenüber der WELT.
"Wir wollen lernen und uns auf die Aufgaben der Zukunft vorberei-

Mit dem Ausscheiden der 45er Generation braucht Präsident Suharto nicht länger Rücksicht auf alte Loyalitäten zu nehmen. Er hat seine Kameraden gut versorgt. Sie können Ämter in der zivilen Administration erhalten oder in die Wirtschaft gehen. Ohnehin sind die führenden Positionen der Staatsunternehmen, des zivilen Staatsap-parats sowie die Hälfte des Kabinetts von ehemaligen Militärs besetzt. Suharto hat jetzt freie Hand, bei der Aufstellung seiner Mann-schaft Können und Kenntnisse als Kriterien zugrunde zu legen.

#### Polen will freie Arztwahl "zur Probe" zulassen

J. G. GÖRLICH, Bonn Als erstes osteuropäisches Land will Polen demnächst die freie Arztwahl einführen. Drei Varianten werden dabei den Patienten angeboten. Bei Variante A muß der Arzt 2500 Krankenscheine (Kinderärzte 1200) vorlegen, um seinen Monatslohn zu erhalten. Bei Variante B werden dem Arzt zwei Krankenschwestern zugeteilt, da-für muß er monatlich 4000 Scheine (Kinderärzte die Hälfte) vorlegen. Variante C sieht vor, daß der Patient sich den Arzt seines Vertrauens in der staatlichen Gemeinschaftspraxis unter vielen aussucht

Polens Militärregierung will of-fenbar die miserable Lage im Gesundheitswesen verbessern. Die Versorgung der Krankenhäuser mit medizinischem Gerät, Zube-hör, Medikamenten und Lebens-mitteln ist katastrophal. Es herrscht akuter Personalmangel, weil Arzte und Krankenschwestern lieber in Betrieben und staatlichen Gemeinschaftspraxen arbeiten. Sie verdienen dort zwar nicht viel mehr, haben aber eine gerege

te Arbeitszeit. Es gibt kaum Medikamente, Den Mangel an Heilkräutern hat man leidlich beseitigt, seit ganze Ar-mee-Einheiten fürs Kräutersammlen abkommandiert werden.

Die Regierungszeitung "Rzeczpospolita" räumte ein, daß die neue Maßnahme, die ja vorerst als "Experiment" gilt, nur halbherzig von den Gesundheitsfunktionären unterstützt wird.

Wer in Polen bevorzugt und ordentlich medizinisch betreut werden will, schneller unters Messer möchte oder Hausbesuche wünscht, muß Ärzten und Pflegepersonal ein "Trinkgeld" geben."

# Mit der EUROCARD können Sie sich rund um die Welt wie zu Hause fühlen

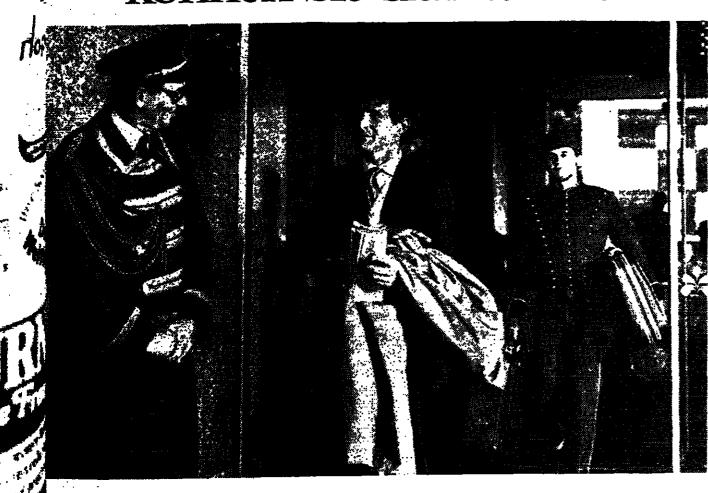

👅 e öfter Sie unterwegs sind, desto mehr wird sich für Sie die EUROCARD als bequemes und sicheres Zahlungsmittel herausstellen. Allein schon die Bequemlichkeit, mit der Reisen gebucht und bezahlt oder Hotel- und Restaurant-Rechnungen beglichen werden, ist ein Vorteil. Die Unabhängigkeit und Mobilität, die Sie dadurch gewinnen, wird sich in zusätzliche Flexibilität und Effizienz bei der Abwicklung Ihrer Geschäfte umsetzen.

#### Ihre EUROCARD wird weltweit akzeptiert

Überall dort, wo Sie das EUROCARD-, Access- und MasterCard-Zeichen sehen, wird Ihre EUROCARD wie Bargeld angenommen. In Hotels und Restaurants, in Boutiquen und beim Flugscheinkauf: bei insgesamt über 3,2 Millionen Vertragsunternehmen.

Und besonders interessant: Mit der EUROCARD können Sie auch in Amerika rechnen. Denn mehr als 2,4 Millionen Vertragsunternehmen in Nord-. Mittel- und Südamerika vertrauen Ihrer Unterschrift.

In besonderen Fällen hilft Ihnen die EUROCARD auch, Bargeld zu bekommen. Über 1.200 Banken und Sparkassen in Deutschland zahlen Ihnen bis zu DM 2.000,- in bar aus. Und bei 70,000 Bankstellen rund um die Welt erhalten Sie den Gegenwert von 500 Dollar in der jeweiligen Landeswährung.

Die EUROCARD als Zeichen Ihrer Zahlungsfähigkeit Die EUROCARD ist weltweit ein Zeichen Ihrer Zahlungsfähigkeit, bei dem Ihre Ausgaben keinem festgesetzten Limit unterworfen sind. Sondern Ihren ganz persönlichen finanziellen Verhältnissen.

#### Lohnt sich die EUROCARD auch für Sie?

Wir bieten Ihnen an, es selbst zu prüfen. In einem Drei-Monats-Test werden Sie sicher feststellen, daß sich die EUROCARD für Sie auszahlt.

Dieser Service hat allerdings auch seinen Preis: 100 Mark im Jahr, Aber diesen Betrag haben Sie meist schnell wieder heraus. Denn je häufiger Sie Ihre EUROCARD nutzen, desto schneller macht sie sich bezahlt.

Es gibt also viele gute Gründe, sich bei Ihrer Bank oder Sparkasse nach der EUROCARD zu erkundigen.



**EUROCARD** 

Ein Service der deutschen Banken und Sparkassen. Weltweit

mativi agung

tan D

# Zur Airline des Jahres gewählt

Köln, 24. Januar Die amerikanische Fachzeitschrift "Air Transport World" hat jetzt die Deutsche Lufthansa zur Fluggesellschaft des Jahres 1982 gewählt. Vorstandsvorsitzender Heinz Ruhnau nahm die Auszeichnung kürzlich in Washington entgegen. "Air Transport World" begründet die Wahl in der neuesten Ausgabe des Magazins damit, daß sich die Lufthansa nicht nur durch gleichbleibende Qualität in ihren Passagier- und Frachtdiensten auszeichnet, sondern auch durch einen besonderen Pioniergeist auf technologischem Gebiet.

In der Begründung heißt es, die Bereitschaft und Fähigkeit. In neue Bereitschaft und Fähigkeit. In neue Technologien zu investieren und diese effizient und zum Wohl des Luftver effizient und zum Wohl des Luftver kehrs einzusetzen ist nur ein Schritt kehrs einzusetzen ist nur ein Schritt auf dem Erfolgsweg einer Fluggesellauf dem Erfolgsweg einer Fluggesellauf dem Erfolgsweg einer Fluggesellschaft. Allein in dieser Hinsicht habe sich die Airline einen Namen gemacht

Besonderes Lob ließ das amerikanische Fachmagazin der Rolle des Carsche Fachmagazin der Boeing 737, des
riers als Initiator der Boeing 80, des
Boeing 44-Frachters und neuerlich
auch des Airbus 310, zukommen.

Aus "DVZ" vom 25.1.1983



**Der Unterschied ist Lufthansa** 

Fragen Sie Ihr Reise- oder Frachtbüro mit Lufthansa-Agentur.



# Alternativen zur Null-Lösung bringen Bewegung in den Abrüstungspoker

ATO muß "globalen Ansatz" für Gewichtung der Mittelstreckenwaffen beibehalten

on RÜDIGER MONIAC

Jach der Anklindigung des amerikanischen Vizepräsidenten orge Bush, die USA überlegten meinsam mit ihren Verbündeten ternativen für die Genfer Verndlungen, kommt die vielstim-g geforderte "Bewegung" in den rustungspoker um die Mittel-eckenwaffen.

eckenwaffen.
Nun wird verwirklicht, was Bush
f seiner jüngsten Europa-Reise
eht müde wurde, immer wieder
sagen. Der Westen behart nicht
f einer Position des "Alles oder
ehts". Er zeigt sich flexibel, auch
um die Sowjetunion den Einnck zu verbreiten versuchte, die
EA zeien schuld deren wenn die A seien schuld daran wenn die ttelstreckenverhandlungen "im r Sackgasse" steckten. Das war der Fall.

?aul Nitze, der amerikanische terhändler in Genf, wies bei der inchner Wehrkunde Tagung chmals darauf hin, daß die So-stunion am Verhandlungstisch h vorher so verhalten habe, als auche sie auf die westlichen Si-erheitsinteressen nicht einzugen. Die Diplomatensprache, ins ndfeste übersetzt, besegt, Mos-1 ist in Genf keineswegs auf en Kompromiß aus gewesen d hat auch nicht auf einen Ausich der eigenen wie der westliin Interessen gesehen. Es hat iglich die Taktik verfolgt, mit öffentlichen Meinung im We-n als "Verbündetem" der NA--Verhandlungsposition die Unstützung der Bevölkerung zu

e mehr die politischen und mili-ischen Hintergründe, die seiner-t zur Formulierung des NATO-ppelbeschlusses führten, den rgern, besonders den Bürgern der Burdesrepublik einsichtig der Bundesrepublik, einsichtig rden, um so weniger verfängt sowjetische Konzept.

hmidts öffentliche arnung in London

enn die NATO, voran die USA, die Genfer Verhandlungen r Alternativvorschläge zur l-Lösung nachdenkt, tut sie das dem Hintergrund der Entstegsgeschichte des Doppelbe-usses. Er muß einmal in Erining gerufen werden.

islang kursiert in der Öffentkeit eine die Tatsachen nicht erfassende Version, die mit der ihmten Rede Helmut Schmidts Terbst 1977 in London beginnt. t wies der damalige Kanzler ig zu Recht auf die Tatsache

Gestalt der SS-20-Raketen hin. Indem er das tat, wollte er die USA mahnen, bei den Rüstungsverhandlungen über die strategischen Waffen (damals SALT) die Grenze bei der Reichweite nicht so willkürlich zu ziehen, daß dabei die Sicherheitsinteressen Westeuropas in der später dann so genanten. in der später dann so genannten

.Grauzone" verschwänden. Parallel zu Schmidts öffentli-chen Warnungen war längst in den zuständigen NATO-Gremien die Uberlegung angestellt worden, wie angesichts der unaufhörlich ge-wachseiten sowjetischen Angriffs-föhigkeiten von der eine der schen fähigkeiten – vor allem aber nicht nur bei konventionellen Streitkräfnur bei konventionellen Streitkräften – die Glaubwürdigkeit der NATO-Strategie der flexiblen Reaktion erhalten werden könne. Die NATO suchte nach militärischen Instrumenten, mit denen sie die sowjetischen Militärverbände der Zweiten Strategischen Staffel wirksam bekämpfen könnte. Dies war der Ansatz zur Steige-

Dies war der Ansatz zur Steige-rung der Reichweiten für die Per-shing-Raketen auf 1800 Kilometer. Im NATO-Kalkül war vorgesehen, atomare Angriffsmittel zur Verhinderung des sowjetischen Kräfte-nachschubs für die Front gegen Mitteleuropa in Dienst zu stellen. So dachten die militärischen Pla-

ner.

Die Entwicklung der Politik in der NATO jedoch verdrängte dieses Konzept. Statt des "operativen" Ansatzes rückte der "rüstungskontrollpolitische" in den Vordergrund. Die Pläne zur Modernichten dernisierung des taktischen Atompotentials der Allianz in Europa (früher unter dem Kürzel TNF ge-führt) gerieten so in das Kräftebild US-Mittelstreckenwaffen gegen sowjetische SS 20, und dies vor allem wietische SS 20, und dies vor allem dank des Engagements von Helmut Schmidt. Er propagierte im Bunde mit Giscard d'Estaing (Frankreich) und Callaghan (Großbritannien) beim Vierergipfel in Guadeloupe die These: Wenn die NATO die atomare "Nachrüstung" als Faustpfand am Verhandlungstisch gegen den Abbau der SS 20 setzt, müßte das die Sowjetunion zu Konzessionen bewegen. zu Konzessionen bewegen.

Nach diesem Konzept wird nun seit mehr als einem Jahr am Genfer INF-Tisch verhandelt (aus TNF wurde INF, entsprechend der Ak-

wurde INF, entsprechend der Akzentverschiebung vom operativen
zum rüstungskontrollpolitischen
Ansatz des NATO-Modernisierungsprogramms).

Daß die vom Westen vorgeschlagene Null-Lösung der NATO die
Möglichkeit nähme, Atomwaffen
gegen die Staffel verfügbar zu haben, ist in der öffentlichen Auseinandersetzung bislang völlig unbeandersetzung bislang völlig unbe-achtet geblieben. Kritiker des Dop-pelbeschlusses haben niemals an-

erkannt, daß die westliche Allianz damit eine wichtige Option zur militärischen Verteidigung aufgibt die sich die Sowjetunion, unabhän gig davon, was rüstungskontrollgig dävon, was rustungskontroll-politisch mit den SS 20 geschieht, spiegelbildlich trotzdem erhalten kann. Auch geriet in Vergessen-heit, daß das ursprüngliche Moder-nisierungsprogramm für das TNF-Potential der NATO weit mehr um-faßte als die Reichweitensteige-rung über tausend Kilometer hin-sus. Es enthielt den neuen Spreng. aus. Es enthielt den neuen Sprengkopf "Neutronenwaffe" zur Begrenzung von ungewollten Neben schäden wie auch höhere Treffge-nauigkeit für neue Raketen mit Reichweiten unter tausend Kilo-meter, dazu sogenannte "Erdein-dringer" zur Zerstörung verbun-kerter Anlagen und Rollbahnen.

Die Prinzipien der militärischen Balance

Wenn Moskau nun in Genf. wie sich zeigt, die Null-Lösung trotz der in ihr enthaltenen westlichen Konzessionen nicht akzeptiert, müssen westliche Alternativ-Vorschläge militärisch-operativ wie rüstungskontrollpolitisch ausgewogene Bedingungen zwischen Ost und West schaffen. Das ist an-gesichts des ungleichen militäri-schen Kräfteverhältnisses ohnehin

schwer genug.

An folgenden Prinzipien haben sie sich zu orientieren: 1. Die NATO darf ihren "globalen Ansatz" für die Gewichtung der Mittelstreckensuntene nicht en seine telstreckensysteme nicht aufge-ben. Würde sie es tun, wäre der Sowjetunion vertraglich das Recht verbrieft, SS-20-Raketen aus dem Reichweitenbereich gegenüber Europa herauszunehmen und ihren "Beeinflussungsdruck" zusätzlich gegen asiatische Länder zu richten. 2. Zur Berechnung des Kräfteverhältnisses müssen Sprangkönfe gezählt werden nicht Kräfteverhältnisses müssen Sprengköpfe gezählt werden, nicht Abschußrampen. Jede Reduzie-rung muß am Ende zahlenmäßigen Gleichstand in Ost und West ergeben, und dies ohne Einrechnung der französischen und britischen

Franz Joseph Strauß hat dies auf die treffende Formel gebracht, die Sowjetunion sinke auf ein Poten-Sowjetunion sinke aur ein Potential minus X, die NATO steige auf eins von nuil plus Y. Hinter dem Ypsilon verbirgt sich die westliche Nachrüstung. Wie umfangreich sie werden muß, hängt davon ab, was Moskau zur Verschrottung anbietet. Die NATO kann nur eine Alteration mit Nuil 1 zung abzentie native zur Null-Lösung akzeptieren, wenn mehrere hundert sowjetische Sprengköpfe zur Disposition gestellt werden.

# SIEMENS

# Auch Seehäfen haben Siemens-Computer. Und den schnellen Warenumschlag.

Speditionen, Umschlagbetriebe, Schiffsmakler, Ladungskontrollbetriebe ... über 100 Unternehmen in den Bremischen Häfen nutzen den Siemens-Computer: rufen Informationen ab. erstellen Dokumente, planen und steuern den Warenumschlag. Der tägliche Hafenbetrieb wird schnell und übersichtlich – von A wie Anlieferung bis Z wie Zollabfertigung

Siemens-Computer arbeiten überall, wo es auf schnelle und wirtschaftliche Bearbeitung von Informationen und Dokumenten ankommt. In den Bremischen Häfen gemeinsam mit dem Kommunikationssystem COMPASS. In den saudiarabischen Häfen Jeddah und Damman über eine Zentrale in Riyadh. Im Flughafen Frankfurt bei der Luftfrachtabwicklung mit ALFA. In zahlreichen Unternehmen bei der LKW-Tourenplanung mit TRAFIC...

3000 Universal-Computer und 18000 Bürocomputer und Prozessrechner sind in allen Bereichen bei Wirtschaft und Verwaltung installiert.

Weitere Informationen über die Datenbank Bremische Häfen oder ALFA oder TRAFIC: Siemens AG, Infoservice 131/8 Postfach 156, 8510 Fürth



Siemens-Computer sind überall zu Hause

#### Briefe an DIE WELT DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866,

5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### 1oskauer Arithmetik

; beeindruckt, in welch umfas-ler und subtiler Strategie die jets die Propagandakampagne in die Nachrüstung der NATO eiben. Admiral Gorschkow, rbesehlshaber der Seekriegse und Stellvertreter des Vertei-ingsministers der UdSSR ver-ntlichte jetzt in Nr. 1/83 der RINERUNDSCHAU, einer der en führenden Marinefachzeitiften unseres Landes, einen bekenswerten Aufsatz über "Die ke der Seestreitkräfte des So-staates – ein wichtiger Faktor Sicherheit der UdSSR". Bekenswert nicht zuletzt wegen er Abstimmung auf die aktuel-Diskussion in unserem Land das Kräfteverhältnis NATOschauer Pakt. r Admiral trägt sein Schwarz-

B-Gemälde der aggressiven Im-alisten und der friedliebenden jetunion zwar reichlich dick aber wahrscheinlich ent-cht diese Zumutung (so emp-e ich diesseits des Eisernen bangs sein einschlägiges Voka-ır) seiner Lagebeurteilung über Ostdrift in der veröffentlichten nung im Westen Deutschlands. tiler und raffinierter pflegt schkow jedoch den Umgang den Fakten. Diese internatioanerkannte Größe auf dem Ge-der Seemachtpolitik und der itimen Rüstung beweist schlai mit Zitaten des US-Verteidigsministers und dessen Mari-unister-Kollegen den aggressiund hegemonistischen Kurs hingtons. Wer erkennt schon, die Zitate aus dem ieweiligen ıtex herausgelöst sind? Der soische Admiral unterstreicht e Aussage durch die wirkungs-e Schilderung der dreifachen rlegenheit der NATO bei gro-Kriegsschiffen. Er verschweigt ei nicht die eigene Überlegen-im Bereich der U-Boote, je-h – ohne sie zu quantifizieren! m es kurz zu machen, aller-gs nicht nach Gorschkow zi-t: Die USA haben z. Zt. 32 m-U-Schiffe im Dienst, deren zeten maximal 4768 Sprengköpnit 324 Megatonnen einsetzen nen. Die Sowjetunion unter-62 Atom-U-Schiffe mit maxi-3636 Sprengköplen von 723 atonnen Sprengkraft. U-Boote l, weil schwer zu entdecken, ezu unverwundbar und damit it nur ein höchst wichtiger Teil

Reclaition behält sich das Recht Leserbriefe sinnentsprechend zu n. Je kürzer die Zuschrift ist, desto

nuklearen Abschreckung, son-h auch ideale Zweitschlag-

Ich meine also, daß man beim Vergleich der Zahlen und im Hinblick auf die wischen den USA und der UdSSR ausgehandelten Rahmenbedingungen für eine Gleichwertigkeit der strategischen Nuklearwaffen von sowjetischer Un-terlegenheit und Bedrohung durch die NATO nicht sprechen kann. 8384 nukleare Sprengköpfe mit 1047 Megatonnen Sprengkraft auf kaum verwundbaren Atom-U-Schiffen: mir kann keiner einreden, daß angesichts dieses irrealen Vernichtungspotentials der beiden Supermächte die 98 französischen mit je einem und die 34 britischen ballisitischen Raketen mit je drei Sprengköpfen, also weitere 350 thermonukleare Ladungen in durchweg älteren, flächendeckenden Systemen, das Gleichgewicht in der Abschreckung verändern! Mit freundlichen Grüßen Fritz Sievert,

Dauer-Phönix

Was die SPD mit der Glamour-Reklame für "Vogel-Superstar" auf Wahlplakaten und Broschüren dem Gedächtnis und dem Durchblick des von ihr kreierten "politisch mündigen Bürgers" zumutet, ist vielleicht agitatorisch gekonnt ansonsten absurdes Theater und nur peinlich. Diese Punktstrahler-Werbung macht den brennenden Ehrgeiz des sozialistischen Bannerträgers Vogel, der es an sich doch besser wissen müßte, jedermann sichtbar.

Vogel ist ja auch über diese Charaktereigenschaften wiederholt gestolpert. In der Bayerischen Landtagswahl 1974 versuchte die SPD ihren Mann mit der heute geradezu harmlos klingenden Parole "Bay-ern braucht Dr. Vogel!" zu verkauern braucht Dr. vogen Zu verkaufen. Nun – die Bayern waren anderer Ansicht: Die CSU fuhr mit dem
Traumergebnis von 62,1 Prozent
ihren größten Sieg in die Scheuern.
Mich wundert, daß dieser 74er
Totalreinfall des heutigen "Retters der deutschen Interessen" von der CDU/CSU bisher noch garnicht unter die Wähler gebracht worden ist. Mit demagogischer Chuzpe ver-sucht die SPD ihren dreimal ge-scheiterten Kandidaten Vogel – OB München, Bayerische Landtags-wahl 1974, Berlin-Wahl 1981 - als Phönix aus der Asche" darzustel-

Ob die deutschen Wähler 1983 auch so klar sehen wie die bayeri-Mit freundlichen Grüßen

Walter Benecke.

#### Personalien

**GEBURTSTAG** 

Zu einem Empfang anläßlich des 80. Geburtstages des Journalisten Hans Wendt bitten am kommenden Donnerstag in Bonn die Vereinigung Europäischer Jour-nalisten, die Deutsche Welle Köln und zahlreiche andere Institutionen. Hans Wendt gehörte in der Bundeshauptstadt einmal zu den "Erfindern" und Vorkämpfern des Fernsehens aus dem Bundestag. Ab 1950 war er Leiter des Bundeshaus Studios des Nordwestdeutschen Rundfunks und gehörte früher zu den engeren Vertrauten des damaligen Bundestagspräsidenten Hermann Eh-lers. Die ersten Übertragungen aus dem Bundeshaus begannen vor genau 30 Jahren. 30 wichtige Debatten wurden anschließend unter der Leitung von Wendt ge-sendet. Hans Wendt war Mitbegründer der Bundespressekonfe-

**EHRUNG** Ewald von Kleist, Organisator

der Internationalen Wehrkundetagung, die jetzt zum 20. Mal in München stattfand, wurde von Bundespräsident Karl Carstens das Große Bundesverdienstkreuz verliehen. Zur Tagung am letzten Wochenende hatten sich mehr als hundert Politiker, Wissenschaftler und Journalisten zum Gedankenaustausch über die Bedingungen der Friedenssicherung getrof-fen. Der amerikanische Senator John G. Tower, ein langjähriger Teilnehmer der Münchner Begegnung, ehrte von Kleist bei einem Toast mit der Bemerkung, er habe mit dieser Tagung wesentlich zum Zusammenhalt im atlantischen Bündnis beigetragen. .

**GESTORBEN** 

Hans Reiser, Mitglied der Chef-redaktion der "Süddeutschen Zei-tung" und Leiter des innenpolitischen Ressorts, starb im Alter von 53 Jahren an Herzversagen. Reiser arbeitete seit 20 Jahren für diese Zeitung, deren Bonner Redaktion er 1964 übernommen hatte. In der Bundeshauptstadt leitete Reiser von 1968 bis 1970 die Bundespres-sekonferenz, die Vereinigung der Parlamentsjournalisten. wechselte Reiser nach München über. Der Chefredaktion gehört er seit 1976 an.

Wort des Tages

99Gerechtigkeit gibt jedem das Seine, maßt sich nichts Fremdes an und setzt den eigees gilt, das Wohl des nen Vorteil zurück, wo Ambrosius, Kirchenvater (4. Jahr-

#### Streit über Bahrs Thesen zu NATO-Beschluß

RÜDIGER MONIAC, Bonn In Bonn sind die Äußerungen des SPD-Bundestagsabgeordneten Egon Bahr zum Einfluß der im NATO-Doppelbeschluß notfalls vorgesehenen Nachrüstung auf die innere Stabilität der Bundesrepublik mit Sorge und Skepsis aufge-nommen worden. Bahr hatte auf der Münchener Wehrkundetagung die Ansicht vertreten, die Stabilität von NATO und Bundesrepublik habe für ihn Vorrang vor neuen

Bahr brachte die Auseinandersetzung um den Doppelbeschluß auf die Formel: Die Alternative lau-te. Stabilität der NATO oder neue Waffen. Wenn die neuen Raketen kämen, würde es zu einer inneren Destabilisierung der Bundesrepublik und damit des atlantischen Bündnisses kommen. Er, Bahr, ge-be aber der Stabilität des Bündnisses Vorrang vor neuen Waffen.

In Bonn wurde darauf hingewie-sen, daß Bahr selbst den Boden für eine mögliche Destabilisierung in der Bundesrepublik mit seinem Aufsatz in der SPD-Wochenzeitung "Vorwärts" vom 10. Februar gelegt habe. Dort hieß es: "Das Gerede über ein Zwischenabkom-men ist der Versuch, die Menschen an die Raketen in kleinen Dosen zu gewöhnen... Wir sollen uns gedanklich wegbewegen von einer Lösung, die die Stationierung ame-rikanischer Raketen überflüssig macht. Das ist nicht akzeptabel."

Bereits in München hatte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Alois Mertes, Bahr entgegnet, mit seiner These "Innere Stabilität oder neue Waffen" lege er die Axt an die Wurzeln der repräsentativen Demokratie und der Glaubwürdigkeit der Abschreckung. Offenbar sei Bahr willens, in einer für die westliche Friedenssicherung vitalen Frage zurückzuweichen vor einer Minderheit, die ihren Standpunkt notfalls mit Gewaltaktionen gegen die Beschlüsse der demo-kratisch gewählten Mehrheit

durchzusetzen versuchen. In Bonn wurde darauf hingewiesen, daß bereits die Regierung Schmidt/Genscher für den Fall, daß die Genfer Mittelstreckenverhandlungen mit der Sowjetunion ein "Null" in der westlichen Nachrüstung nicht erlaubten, die Stationierung der neuen US-Waffen (Pershing 2 und Marschflugkörper) vom Herbst 1983 an eindeutig beschlossen habe. Diese "Automa-tik" scheine Bahr aufbrechen zu

# Kiep: Unmut in USA über Lambsdorff warnt vor Fehlern der Zweifel der Europäer

Wenig Verständnis für Abrücken von Null-Lösung

BERNT CONRAD, Bonn In der amerikanischen Regierung herrscht - trotz der positiven Reaktion auf die Europareise von Vizepräsident George Bush – Be-troffenheit darüber, daß viele West-europäer an dem Willen der USA zweifeln, bei den Genfer Mittelstrecken-Verhandlungen (INF) zu einem Ergebnis zu kommen. Die-sen Eindruck hat CDU-Präsidiumsmitglied Walther Leisler Kiep, wie er gestern der WELT mitteilte, bei einem soeben beendeten Besuch in Washington gewonnen.

Kiep war unter anderem mit Verkelp war unter anteret mit verscheinigungsminister Caspar Weinberger, Staatssekretär Lawrence Eagleburger, Zentralbankpräsident Paul Volcker sowie führenden Wirtschaftsexperten und Kongreßabgeordneten zusammenge-troffen. Der Unionspolitiker berichtete, obwohl die Amerikaner auf Drängen der Europäer jetzt eher zu Zwischenergebnissen in Genf bereit seien, bestehe doch we-nig Verständnis für den Wunsch nach Aufgabe der von den Europäern übernommenen Null-Lösung, "nur weil die Sowjetunion ihrer-seits eine Null-Lösung ablehnt".

Kiep betonte gegenüber der WELT: "Die Neigung, ständig Ver-handlungsziele, die man aufgestellt hat, bei einem zögernden Verhalten des Gegenübers, in diesem Fall der Sowjetunion, selbst in Frage zu stellen und neue Kompromisse an-zubieten, bedeutet in letzter Konequenz, den Verhandlungserfolg sequenz, den Verhandlungserfolg in Frage zu stellen." Nach Ansicht des CDU-Politikers sollte der Westen in Genf dabei bleiben, den Sowjets zu sagen: "Wir haben einen vernünftigen Vorschlag auf den Tisch gelegt – jetzt sind Sie an der Reihe. Wenn Sie etwas andere verschlagen wirk an der Reine. vorschlagen, werden wir es gründ-lich prüfen."

Bei seinen Gesprächen in Washington habe er auch eine "große, weitverbreitete Betroffenheit" über die gewandelte Außen- und Abrüstungspolitik der SPD festgestellt, fuhr Kiep fort. "Diese Sorge läßt sich in der Aussage zusammenfassen, daß zum erstenmal seit 1949 vor einer Bundestagswahl die Grundlagen der deutschen Außenund Sicherheitspolitik von den bei-den großen Parteien unterschiedlich beurteilt werden und daß die SPD einen Kurs eingeschlagen hat, der dem gemeinsamen Bündnis-verständnis nicht entspricht."

Sollte sich die offizielle Position der Bundesrepublik zum Nachrüstungsbeschluß der NATO verändern, würden die Vereinigten Staaten nach Ansicht des CDU-Präsidiumsmitglieds ihre Gesamtbeziehungen zur Bundesrepublik und zu Europa überprüfen. Dann könn-te die jetzt schon erkennbare Gefahr eines Handelskrieges zwischen den USA und der EG noch sehr viel bedrohlicher werden. Kiep: "Ich glaube, es wird nach der Wahl am 6. März einer großen Anstrengung der Bundesregierung als Präsidialmacht der Europäischen Gemeinschaft bedürfen, um diese

Dinge auf höchster Ebene zu Demgegenüber hat sich nach den Eindrücken des CDU-Politikers in der Frage des Ost-West-Handels in letzter Zeit eine weitgehende Übereinstimmung zwischen Europäern und Amerikanern ergeben, die sich vor allem auf drei Punkte bezieht:

 Die Cocom-Liste soll unter dem Gesichtspunkt überprüft werden, ob darin strategische Güter wirk-lich in ausreichendem Maße enthalten sind und damit sicherge-stellt ist, daß solche Güter nicht an die Sowjetunion geliefert werden. Der Handel mit der Sowjetunion darf nicht subventioniert wer-

●Der Osthandel muß dem beiderseitigen Nutzen dienen.

Derzeit werde versucht, aus der gemeinsamen Aufstellung aller handelspolitischen Instrumente der westlichen Länder, einschließlich Japans, zu einer Gesamtstrate-gie zu kommen, meinte Kiep. Dies sei besonders wichtig, weil nur auf diese Weise der Ost-West-Handel als ein Instrument der Außenpolitik benutzt werden könne.

Kiep hat in Amerika nach seinen Worten "eindeutige Zeichen für eine konjunkturelle Belebung" festgestellt. "Ein Beispiel: Von den großen Automobilfabriken werden viele tausend Arbeiter eingestellt; zeitweise geschlossene Fabriken werden wieder eröffnet. Dies gilt auch für den ganzen Bereich des Wohnungsbaues. Darüber hinaus haben die fallenden Ölpreise eine weitere konjunkturell belebende und die Inflation dämpfende Auswirkung." Diese Faktoren könnten "für unsere wirtschaftliche Belebung, auf die wir warten, ebenfalls große Bedeutung haben".

# Vergangenheit

HANS J. MAHNKE, Bonn Für eine international koordinierte Wirtschaftspolitik. in der aber die Zeit für einen Kurswech-sel hin zu einer expansiveren Gestaltung noch nicht gegeben sei. hat sich Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff ausge-

sprochen. Vor der deutsch-amerikanischen Handelskammer in New York sagte er gestern, wer schon heute umsteuern wollte, hätte aus den Fehlern der Vergangenheit nichts gelernt". Er warnte vor der "Illusion, man könnte durch eine Politik des billigen Geldes die Zinsen mit Gewalt nach unten drücken, um auf diese Weise mehr Investitionstätigkeit und mehr Wachstum zu erzeugen". Vielmehr würde sich dann der Preisaustrieb wieder beschleunigen, die Zinsen steiger und die Investitionstätigkeit der Unternehmen belastet "Für mehr dauerhafte Beschäftigung und den Abbau von Arbeitslosigkeit wäre

Lambsdorff reagierte damit auf Vorschläge von Wissenschaftlern und Politikern – wie SPD-Kanzler-kandidat Vogel –, die für eine Rückkehr zu einer gemeinsamen expansiven Wirtschaftspolitik all der Industrieländer plädiert ha-ben, die "angeblich" den erforderlichen Manovrierspielraum besit-

Ein erheblicher Teil der heute bestehenden Arbeitslosigkeit in den Industrieländern sei "Ausdruck dafür, daß der Faktor Arbeit zu teuer geworden ist", sagte Lambsdorff. Zu hohe Arbeitskosten schwächten wegen ihres nega-tiven Einflusses auf die Kapitalrentabilität Investitionen und Wachstum. Darüber hinaus induzierten sie Produktionsprozesse mit über-höhter Kapitalintensität. "Beide Prozesse verschärfen auf längere Sicht das strukturelle Ungleichgewicht am Arbeitsmarkt."

Eine Ausnahme mache die USA: Hier hat es in der Lohnpolitik gerade in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe hoffnungsvoller Entwicklungen in Richtung Zurückhaltung und höherer Flexibili-

tät gegeben."
Auch international gebe es inzwischen Anzeichen, die auf eine wirt-schaftliche Wende zum Besseren hinwiesen. Die Probleme hätten sich weltweit dank einer wieder stabilitätsorientierten Wirtschaftspolitik entspannt. Die Inflation und die Zinsen seien deutlich zurückgegangen.

# "Die Polizei ist das Schlußlicht der Nation"

GdP-Chef Schröder gegen Nebenbeschäftigungen

Von der Heranziehung auf frischer Tat gefaßter Demonstranten zu den Kosten, die der Polizei bei der Abwehr von Übergriffen ent-stehen, hält die Gewerkschaft der Polizei (GdP) nicht viel. In einem Interview der WELT wendet sich Günter Schröder, Vorsitzender der GdP, gegen die Vollstreckungskosten-Ordnung in Baden-Württemberg und gegen die entsprechende Polizeigebührenordnung in Nie-dersachsen: "Das bringt in der Sa-che nichts, nur eine höhere Aggression, die die Beamten auszubaden

WELT: Warum sollen Demonstranten, die Schäden anrichten und die Polizei vor allem am Wochenende auf Trab halten, nicht zur Kasse gebeten werden? Schröder: Derjenige, der sich friedlich wegtragen läßt, wird mit einer Geldstrafe belegt. Derjenige, der aus der Menge heraus Pflaster-steine oder sogar Molotow-Cock-

#### **INTERVIEW**

tails wirft und nicht weggetragen werden kann, weil er nicht ermit-telt wird, kommt ohne Kosten und ohne Strafe davon. Die Erfahrungen von 1968 ergeben, daß man nur an die Randgruppen herankommt, an die Rädelsführer aber nicht. Deshalb unsere Bedenken. Wir werden der Exzesse nur Herr, wenn wir an die Ursachen herange-hen und diejenigen, die sich nicht als Demonstranten bewegen, sondern als Täter, als Kriminelle, mit den vorhandenen Mitteln zur Kasse bitten. Man muß sie vorher allerdings ermitteln und dem Richter zuführen. Das halten wir aber für erfolgversprechender, als zu sagen: Wenn jemand weggetragen wird, zahlt er dafür 38 DM.

WELT: Was halten die Polizeibeamten von der neuen Regelung? Schröder: Viele sahen zunächst vordergründig eine Möglichkeit, den Demonstrationen Einhalt zu gebieten. Viele Wochenenden der Beamten sind bekanntlich "futsch", weil sich Demonstrationen meistens samstags und auch sonntags abspielen. Wenn man monatelang nicht zu seinem freien Wochenende kommt, wird es kri-tisch. Die Polizei leistet zehn Millionen Überstunden pro Jahr. In-zwischen sehen die Beamten aber

ein, daß die neue Regelung nicht mehr freie Wochenenden, sondern härtere Auseinandersetzungen bringt. Wir haben seit Jahren gefordert den Rechtsrahmen auszuschöpfen, die Demonstranten mit entsprechenden Auflagen zu bele-gen: keine Vermummung, ohne Helm kommen, keine Waffen mit-bringen. Und siehe da, die ersten Erfolge sind spürbar. Die Berliner Polizei sagt neuerdings, mit diesen Auflagen sei die Gewalt, die Aggression, zurückgegangen.

WELT: Sie sprechen von den vielen Überstunden der Polizei. Werden die Polizeibeamten erhebliche Gehaltsforderungen stellen?

Schröder: Die Struktur des öffentlichen Dienstes muß insgesamt überprüft werden. Da gibt es heute große Schereneffekte. Wir sind auch der Meinung, daß die vielen Nebenbeschäftigungen verboten werden müssen, damit andere einen Arbeitsplatz bekommen. Wenn ich von meinen Kollegen verlange, sie sollen das Taxifahren als Nebenbeschäftigung aufgeben, verlange ich mit noch stärkerem Recht, daß – zum Beispiel – Profes-soren, die das Dreifache ihres Monatsgehalts mit Nebenbeschäftigung verdienen, diese Arbeit auch

WELT: Wird die Polizei so schlecht bezahlt, daß Beamte nebenher Taxi fahren müssen? Schröder: Die Polizei steht immer noch am untersten Ende der ge-samten Skala des öffentlichen Dienstes. Sie ist das Schlußlicht der Nation. Hier heißt es, eine Angleichung herbeizuführen. 75 Pro-zent aller Beamten des Landes und des Bundes sind mit A-12 aufwärts ingestuft, das sind mindestens 4500 DM im Monat. Dazu gehören aber nur vier Prozent aller Polizeibeamten.

WELT: Gibt es heute im Rahmen der zahlreichen Sparmaßnah-men auch Personaleinsparungen

bei der Polizei? Schröder: Man muß dem neuen Bundesinnenminister Zimmer-mann zugestehen, daß er beim Bundesgrenzschutz einem Kürzungsvorschlag, der eingebracht wurde, nicht zugestimmt hat. In den Ländern gibt es bei der Polizei Personalkürzungen. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel in diesem Jahr um ein Prozent, obwohl wir in diesem Lande viereinhalb Millionen Überstunden im Jahr machen.

Wir trauern um Tausende Opfer der Todesstrafe in Iran seit dem

Februar 1979. Unter ihnen Kinder und schwangere Frauen.

Viele wurden hingerichtet, weil sie von ihrem Recht auf freie

weil Ihr Staat das garantierte Recht auf Leben mißachtet und

so gegen ihr elementarstes Menschenrecht verstößt.

amnesty international

- Sektion der Bundesrepublik Deutschland e.V. -

» Aus dem Tagebuch «

von Gerhard Reddemann

Meinungsäußerung Gebrauch gemacht hatten. Sie alle mußten sterben,

#### Dresden: Tausende bekennen ihren Friedenswillen III Fortsetzeng von Seite 1

mühen um Vertrauen, das ein krit

sches Gespräch ermögliche. Alle sches Gesprach ermogache. Aus dings bänge Frustration bei junge Menschen gerade damit zusan men, daß "unsere Kreativität, u ser selbständiges Denken nur i Grenzen gefragt" sei. Als gefäh lich bezeichnete Schönherr di Denken in festen Fronten. Bei den Fragen während der Ve anstaltungen spielten auch d Festnahmen von regimekritische Personen in Jena eine Rolle. Daz erklärte der Berliner Konsistoria Präsident Stolpe, es gebe in der Ti-einige Meldungen, die aus westlichen Medien stammen und vo Vorgangen berichten, die ur beunruhigen". Die thüringisch Kirchenleitung habe dazu ang merkt, daß weder kirchliche Ve anstaltungen noch kirchliche Mi-arbeiter betroffen seien. Stolpe b stätigte das Vorgehen des Staatss cherheitsdienstes in Jena indirek als er seiner zunächst vorsichtige

Beschreibung die Bemerkung hin zufügte: "Ich habe mit jemander sprechen können, dessen Angeh rige betroffen sind, und wir habe gemeinsam besprochen ob w nicht durch einen Rechtsanwa doch im Einzelfall helfen können An den "Friedensgesprächen" i vier Gotteshäusern Dresdens na men 3000 bis 4000 Jugendliche te an einer ökumenischen Feierstu de in der Hofkirche rund 2000.

7573

dpa, Frankfin Freiheitsrechte für die in Jer-verhafteten Personen aus der Fri densbewegung in Mitteldeutsch land haben gestern Professore Intellektuelle und Politiker aus di Bundesrepublik Deutschland g fordert. Die Professoren Hors Eberhard Richter und Andreas Bro, ebenso Helga Einsele, Caro Bloch, Inge Aicher-Scholl und P tra Kelly erklärten in ihrer i Frankfurt veröffentlichten Ste lungnahme: Es könne der Fr densbewegung in der Bundesien blik Deutschland "nicht gleichgi tig sein, wenn andernorts Frieden arbeiterinnen und -arbeitern dem kratische Grund- und Freiheit rechte entzogen werden".

Das Papier, das auch der aus d FDP ausgetretene William Bon und der frühere General Gert B stian (Würzburg) unterschriebe haben, erklärt unter anderem, d Friedensbewegung bedürfe übers der Ermutigung, um "eine offer Diskussion über die Grenzen hi weg zu führen.

Durch einen tödlichen Herzinfarkt verlor ich meinen geliebten Mann und treuen Kameraden

## Prof. Dr. med. Burkhard Schloßhauer

\* 16. 4. 1920

† 12. 2. 1983

Dr. med. Hedda Schloßhauer geb. Hackbarth im Namen aller Angehörigen

2800 Bremen 33, Rassowweg 7

Bitte keine Beileidsbesuche.

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 18. Februar um 12.00 Uhr in der Kirche zu Bremen-Oberneuland statt.

Beerdigungs-Institut Tielitz, Bremen, Friedhofstr. 19.

An Stelle von Blumen und Kränzen wäre eine Spende an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger im Sinne des Verstorbenen, Konto-Nr. 107 2016 bei der Sparkasse Bremen, BLZ 290 501 01.

#### **Ruth Willis**

geb. Stem

\* 14. August 1923 † 4. Februar 1983

Viel zu früh hat uns unsere liebe Schwester. Schwägerin, Tante und Großtante für immer verlassen.

In Liebe und Dankbarkeit Robert Gray und Frau Ursula geb. Stern Klaus Riebs und Frau Helga geb. Stern Klaus Biesterfeldt und Frau Ingrid geb. Stern

Carpserweg 21 2000 Hamburg 63

Beerdigung findet statt am Freitag, dem 18. Februar 1983, um 10 Uhr von der Kapelle 2 des Friedhofes Hamburg-Ohlsdorf.

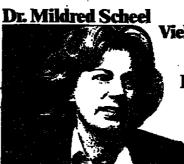

Deutsche Krebshilfe e.V.

Wir trauern um unseren persönlich haftenden Gesellschafter

## **Helmut Sturm**

\* 4. Juli 1920

† 11. Februar 1983

In unserem Familienbetrieb war Helmut Sturm ein beherzter, dynamischer und zugleich liebenswürdiger Unternehmer. Sein Tod hinterläßt eine schmerzliche Lücke.

> Inhaber, Beirat und alle Mitarbeiter der Weinbrennerei Asbach & Co. 6220 Rüdesheim am Rhein

Die Trauerfeier findet am 17. Februar in Wiesbaden im engeren Familienkreis statt.

Viel ist erreicht. Viel mehr bleibt zu tun: Spendenkonto 909090 bei allen Banken, Sparkassen und Postscheckamt Köln 909090-501. Dem Leben zuliebe

# Viele behinderte kinder konnten gesund sein

Zweidrittel aller angeborenen Behinderungen lassen sich vermeiden oder doch wesentlich bessern

#### lhre Spende hilft uns helfen!

Spendenkosten Postscheckam Franklury Main 606-608-612 590 10360 (Bankfur Ge-menevitschaft BIG Frankfur 100900 1900 (BLZ 5001011) Die Spenden sind steuerich

Coupon

Das aktuelle Buch

Reddemann

Spannend wie ein Krimi!

Gerhard von Alfred Dregger

| Der Schmidtlei     Die Marxist            | III mat       | nair.         | . Voge  |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Der Schmidtlei     Die Marxist     bespul | Jeffakt • Epi | plers Mann: I | ling im |
| Der Schmidtleit                           | en regen sich | ech ins grüne | Absello |
| • Die Marxisi                             | h ● Der Mai   |               |         |

Geschichtsbuck

An den Verlag v. Hase & Koehler Abteilung Buchversand Postfach 22 69 - 6500 Mainz 1 ich/Wir bestelle(n) \_\_\_ Exemplar(e) "Die Aussteiger" zum Einzelpreis von 14,80 DM.



l riede

Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Market Ma

**\***\*\*

Beri -

die .

Miles Police

10 m

1.30

\*\*\*

la bus .

**5. E**v\_ '...

Section 1

All Sections

نب: ஊ

جسيعطية

geta 🛂

Service of

\$13 ·

7 77-

į.

25 57.2 ·

.. :

2. . . . . .

2017

(, €≠; i · .

, to

. . . .

r Bris.

# Driving enstag, 15. Februar 1983 WELT DER WURTSCHAFT

## Endstation Brüssel

Mk.-Wie Verkehrspolitiker, die ich selber als "weise" bezeichen, handeln, wenn sie mit einem roblem nicht weiterkommen, teht fest: Sie fordern die Brüsse-er EG-Kommission auf, sich der iache anzunehmen, wohlwis-end, daß sich irgend jemand – nan muß dies häufig gar nicht elber sein – findet der das was elber sein - findet, der das, was ann auf den Tisch kommt, als nzureichend abqualifiziert, weil s seinen nationalen Interessen icht vollentspricht. Kein Wunder lso, daß sich in der europäischen erkehrspolitik fast nichts

Nun lassen sich Gründe aufzeien, warum Fortschritte auf eine emeinsame – was nicht einheitlihe heißen muß – Verkehrspolitik in so schwierig sind. Da haben entrelstaaten wie die Bundesreublik mit ihren großen Eisenbahen andere Probleme als die Rand-taaten, die zumeist auf den Stra-enverkehr gesetzt haben. Tranitländer müssen ganz andere Laten übernehmen als die Länder n der Peripherie. Dieses ist zwar alles richtig, aber ls Entschuldigung dafür, daß

ber einige Kommissions-Vor-chläge seit zehn Jahren nicht ntschieden wurde, ist dieses ein-ich zu wenig. Vorallem treffen sie icht die wirklichen Ursachen. tenn die Gemeinschaft wurde och auch deshalb gegründet, um chwierigkeiten, mit denen der inzelne Staat nicht fertig wird, emeinsam zu meistern. Der mangelnde Wille zur Inte-

s Geschäftsjahr 1982 hat jenen

nit aller Deutlichkeit das Te-

geliefert, die sich vorgenom-

hatten, die Belastbarkeit der schaft der Bundesrepublik schland zu prüfen. Mit 15 877 en – nach "nur" 11 700 in 1981 itt die deutsche Wirtschaft ei-

neuen Nachkriegsrekord. Und . man Wirtschaft als eine Ein-

ung zum Wohle der Bürger Landes, so haben die, die da

stbarkeit auf den Prüfstand

hten, dem Bürger einen Bä-

e Zahl der Arbeitsplätze, die diesen Insolvenzen auf der

ke blieben, wird auf 300 000 100 000 geschätzt. Der Insol-schaden beläuft sich nach Un-

ichungen der Industrie- und ielskammer Münster auf rund

illiarden Mark – ein Vielfaches

diskutierten Programme für inkurbelung der Wirtschaft.

türlich spiegelt sich in dieser enwelle auch die Schwäche

Konjunktur. Selbstverständ-

muß es Insolvenzen geben als chlackungskur der Wirtschaft.

nso zweifelsfrei ist aber auch.

politische Einflüsse am Nie-

nitgewirkt haben.

ang vieler Unternehmen kräf-

n ganzes Jahrzehnt lang haben Jewerkschaften sowohl die In-

onsraten fehleingeschätzt als

die Produktivitätszuwächse.

oetrieben den Kampf für Um-

ilung und verloren dabei die

eschäftigung aus den Augen.

Resilöhne stiegen in ungeahn-öhen, aber auch die Ausgaben-

für die Arbeitnehmer, weil ihre eordneten in den Parlamenten

de Ansprüche durchsetzten,

lie "Basis" zum Teil gar nicht –

e euphorische Vorstellung der iebziger Jahre, in der Wirt-ft sei alles machbar, muß estens jetzt nach dem Pleiten-ikel einer nüchterneren Ein-

tzung Platz machen. Inner-

nur eines Jahrzehnts hat sich einerzeit schon viel zu dünne

nkapitaldecke der westdeut-n Wirtschaft von 30 Prozent

m Wirtschaft von 30 Prozent magere 20 Prozent verkürzt.

Wunder, wenn die Kammer ster in einer repräsentativen rage bei aufgegebenen Unter-nen herausfand, daß 85 Pro-aus Kapitalmangel die Waffen ikten. Wer ohne Eigenkapital-ter aber mit hoher Fremdver-ildung in eine Hochzinsphase

ildung in eine Hochzinsphase t, dem wachsen die Kosten

den Kopf. Der Weg zum Kon-

nichter ist dann der einzige

noch nicht – gestellt hatte.

gration ist es letztlich, der in diesem Bereich alles verbaut. Nur wenn hier eine Umkehr eintritt, kann die Blockade beseitigt wer-den. Ein Spruch des Gerichtshofs kann dienlich sein, die deutschen Initiativen, wie sie im Sonderrat zum Ausdruck kommen, sind sicherlich zu begrüßen. Reibungslo-ser wird der Verkehr in der EG erst dann rollen, wenn das, was auf Gemeinschaftsebene ansteht, auch entschieden und nicht ver-

#### Reallohn

gil. – Auch in dieser Tarifrunde pochen die Gewerkschaften "auf Erhaltung der Reallöhne" (für die Arbeitsbesitzer). Die Arbeitgeber entgegnen, dies sei weder möglich noch nötig, denn es gehe darum, die Erträge und Ertragserwartun-gen zu steigern, damit wieder mehr investiert werden kann (im Interesse der Arbeitslosen). Ein Blick auf die letzten zwölf Monate enthüllt Erstaunliches: In jedem der Monate zwischen Januar 1982 und Januar 1983 lag der Index der tariflichen Stundenlöhne und -ge-hälter etwas höher als die Preissteigerungsrate. Im Januar 1983 trafen sich beide Linien mit einer Steigerung von 3,9 Prozent. Das heißt: Die Tariferhöhung sicherte die Kaufkraft. Daß die Arbeitnehmer dennoch eine Einbuße hinnehmen mußten, lag an den gestiegenen Steuern und Sozial-abgaben. Die Unternehmen haben das Ihrige getan. Versäumnisse Dritter, die nicht am Verhand-

lungstisch sitzen, vermögen sie nicht auszugleichen. Die schrumpfende Inflationsrate mag auch 1983 bestätigen, daß weniger

Zeichnen sich Unternehmer vor-

nehmlich wegen ihrer Mobilität aus, die im Prinzip das eigentliche Element des Wohlstandes ist, so

wurden auch hier im letzten Jahrzehnt Ketten angelegt. Kürzungen am größten Kostenblock – den Löhnen – waren so gut wie ausge-

schlossen, weil gerade der Mittel-

stand nicht in der Lage ist, Sozial-

pläne mit Beträgen zwischen 30 000 und 40 000 Mark pro Mitar-beiter zu erfüllen. So blieb es man-

chem Betrieb verwehrt, sich neuen

Produktionsumstellungen anzu-passen. Ja selbst in Fällen, in de-nen andere Unternehmer Bereit-

schaft signalisierten, den Betrieb

schaft signalisierten, den Betrieb in den eigenen zu integrieren, wur-de spätestens in dem Augenblick bedauernd abgewinkt, wenn man Paragraph 613 a BGB studiert hat-te, der mit dem Betrieb die Über-nahme sämtlicher Beschäftigter für mindestens ein Jahr vor-schrößt.

schreibt - wonach dann erst die

So ging eine große Zahl von Fir-Smen in die Pleite, die bei flexi-blerer Personalpolitik hätte geret-tet werden können. Die Regierung ist aufgerufen, diesen Prozeß der

Sklerose der Wirtschaft zu stop-

pen, den Motor der Unternehmer-mobilität wieder anzuwerfen und

die Investierhist wieder zu stimu-

Daß die Unternehmer bereit

sind, alten Schneid zu entwickeln,

dafür spricht die Untersuchung der Kammer Münster ein deutli-

ches Wort. Denn 57 Prozent der

insolvent gewordenen Firmen tru-gen die Rechtsform der GmbH. Dennoch steckten 70 Prozent der

Firmen ihr gesamtes Privatvermö-gen in das angeschlagene Unter-nehmen – ohne Rücksicht auf die

eingeschränkte Haftung, in der unternehmerischen Hoffnung, es dennoch "zu packen". Doch 55 Prozent der gescheiterten Unter-nehmer packte nur die nackte Not. Sie haben, wie die Kammer ermit

telte, einen bescheidenen bzw. mangelhaften Lebensunterhalt".

Ein soziales Netz für Unternehmer

Hier will die Kammer jetzt eine Art Feuerwehr installieren. Bera-

hingsteams sollen bedrohten Fir-men Sachhilfe gewähren, denn manche Pleite hätte auch vermie-

den werden können, wenn der In-formationsstand beim Unterneh-

men höher gewesen wäre. Doch Hilfe zur Selbsthilfe ist die beste

Therapie. Daher müssen die Unter-

nehmerfesseln, die die Politik an-

gibt es nicht.

gelegt hat, fallen.

kann.

Jegebenheiten des Marktes durch

manchmal mehr sein kann

Von HANS BAUMANN

INNERDEUTSCHER HANDEL / West-Importe Ost-Berlins gingen drastisch zurück

# Arger über aggressive Preispolitik der "DDR" auf den Exportmärkten

Durch eine drastische Ein-schränkung der Importe aus den westlichen Industriestaaten – nach

Westhchen industristated in Industrial OECD-Statistiken gingen die Bezüge in den ersten acht Monaten 1982 um 34,5 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar zurück – konnte im Westhandel ein Überschuß erwirtschaftet werden. Die Lieferungen

in diese Staaten nahmen von Janu-

ar bis August um 5,4 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar zu.

Demgegenüber wurde im inner-

deutschen Handel in den ersten

zehn Monaten bei den bundesdeut-

schen Lieferungen ein Plus von 13 Prozent und bei den Bezügen von

elf Prozent registriert. Insgesamt

dürfte der innerdeutsche Handel 1982 um nahezu zwölf Prozent auf fast 14 Milliarden Mark gestiegen sein. Da die "DDR" im letzten Quartal ihre Einkäufe vor allem

von Eisen und Stahl sowie Ernäh-rungsgütern stark erhöht hat, wird

mit einer fast ausgeglichenen Han-

Allerdings stagnierten im vergangenen Jahr die bundesdeut-

Trotz der Zurückhaltung der Banken wird allgemein mit einer weiteren Zunahme des innerdeutschen Handels in diesem Jahr gerechnet, der bereits 1982 überproportional expandierte. Die gerechnet, der bereits 1982 überproportional expandierte. Die Lieferungen aus der Bundesrepublik dürften stärker zunehmen als die Bezüge der "DDR" aus den anderen westlichen Industriestaaten. Die Verschuldung der "DDR" gegenüber diesen Ländern zwingt sie zu einer Kaufzurückhaltung.

Die Chancen für bundesdeutsche Aussteller, auf der Leipziger Frühjahrsmesse, die am 13. März beginnt, zu Abschlüssen zu kommen, werden höher eingeschätzt und im Handel mit den anderen als vor einem Jahr. Dabei spielt eine Rolle, daß die "DDR" ihre überschuß erzielt wird.

Durch eine drastische Ein-

men, werden höher eingeschätzt als vor einem Jahr. Dabei spielt eine Rolle, daß die "DDR" ihre übrigen West-Importe einschränkt, um die Verschuldung im Griff zu behalten Im versangeren Jahr ist behalten. Im vergangenen Jahr ist es ihr gelungen, den Zahlungsver-pflichtungen nachzukommen.

Nach den Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BLZ) in Basel ging die Nettoverschuldung (ohne innerdeutschen Handel) von 8,266 Milliarden US-Dollar Ende 1981 auf 6,545 Milliarden Dollar Ende September 1982 zurück. Die Bruttoverschuldung dürfte zum Jahresende bei rund 10,5 Milliarden Dollar gelegen

Um den Schuldendienst zu bewältigen, stehen der "DDR" auch in diesem Jahr gewaltige Anstren-gungen bevor. Die Zinsverpflich-tungen werden auf rund eine Milliarde Dollar und die Tilgungen auf vier Milliarden Dollar veran-schlagt. Bei den Tilgungen dürfte die "DDR" auf die Bereitschaft der internationalen Finanzmärkte angewiesen sein, durch Ablösekredi-

te oder Prolongationen bereits be-

**AUF EIN WORT** 

HANS-J. MAHNKE, Bonn schen Lieferungen von Fertigwaten wird allgemein mit einer in vor allem von Maschinen und elektrotechnischen Erzeugnissen. Hier spiegelte sich die Austerity-Politik Ost-Berlins wider. Um den Politik Ost-Berlins wider. Export forcieren zu können, wurde die Zunahme bei den Investitionen und beim Konsum hinter die ursprünglichen Planansätze zurück-genommen. Daher dürfte die "DDR" im innerdeutschen Handel auch weiterhin vor allem Vorprodukte ordern, die zur Realisierung der Produktionsziele benötigt wer-

den.
Verärgerung nicht nur in der
Bundesrepublik hat in letzter Zeit
die aggressive und zum Teil ruinöse Preispolitik der "DDR" auf
westlichen Märkten ausgelöst.
Aufgrund der in der EG durchgeführten Dumping-Verfahren und
deutscher Preisprüfungsverfahren
wurde für mehrere Erzeugnisse in
letzter Zeit wieder die Einzelgenehmigungspflicht eingeführt. Da
bei sogenannten heterogenen Wabei sogenannten heterogenen Wa-ren wie Polstermöbeln oder Pup-pen ein Preisvergleich kaum mög-lich ist, drängen bundesdeutsche Firmen verstärkt auf die Einfüh-

rung von Kontingenten. Obwohl die innerdeutsche Verschuldung von ihrem Höchststand von 3,9 Milliarden Mark 1979 auf 3,6 Milliarden beim gleichzeitigen Anstieg des Handels von zehn auf 14 Milliarden Mark gesunken ist, halten sich die Banken bei der Finanzierung zurück. Da die "DDR" ihrerseits auf die Gewährung von Lieferantenkrediten drängt, haben vor allem kleine und mittlere Unternehmen erhebliche Finanzie-

ser" (2400 Beschäftigte) sehen eine "betriebsübergreifende Kooperation" vor. Wegen der anhaltenden krisenhaften Marktentwirklung, des damit verbundenen Preisverfolle und der zu geringen Nachfreile

falls und der zu geringen Nachfra-ge nach Schiffsneubauten gebe es für beide Gesellschaften nicht die

Möglichkeit, dem von Werftgut-achtern empfohlenen Modell "Sta-tus quo optimiert" zu folgen.

Mit der betriebsübergreifenden

Regelung wollen die Vorstände für beide Großwerften eine Struktur-

verbesserung erreichen. Sie soll

## EG plädiert für Trennung von Fahrweg und Betrieb

HANS-J. MAHNKE, Bonn Für eine Trennung von Fahrweg und Betrieb bei den Eisenbahren plädiert jetzt die Brüsseler EG-Kommission in einer Mitteilung an den Rat. Auf dieser Basis will der Rat am 23. Februar auf einer Sondersitzung, die von der deutschen Präsidentschaft einberufen wurde, über weitere Fortschritte in der gemeinsamen Verkehrspolitik disku-tieren. Dabei spielt auch eine Rolle, daß das Europäische Parlament erst kürzlich ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof gegen den Ministerrat eingeleitet hat. weil dieser es unterlassen hat, Beschlüsse zu fassen, die zu einer gemeinsamen Verkehrspolitik hät-ten führen können.

Nach den Vorstellungen der EG-Kommission sollten die Eisenbah-nen auf die gleiche Basis gestellt werden wie andere Verkehrsträ-ger. "Die Kosten der Erstellung und Instandhaltung der Schieneninfrastruktur sollten - wie die Kosten des Straßen- und Kanalbaus -in die finanzielle Zuständigkeit des Staates fallen. Als Gegenleistung sollte die Eisenbahnverwaltung dem Staat eine Benutzergebühr zahlen, in der sich zumindest die Grenzkosten widerspiegeln, die aus der Benutzung der vom Staat gebauten Infrastruktur durch die Eisenbahnen entstehen", heißt es

in der Mitteilung. "Selbstverständlich", räumt die Kommission ein, "würde eine sol-che Maßnahme allein die Eisen-bahnen nicht auf eine gesündere kommerzielle Basis stellen können." Denn im Grunde handele es sich nur um eine Änderung des Abrechnungssystems, die jedoch

erhebliche betriebswirtschaftliche Konsequenzen haben würde, da sie die Verantwortung des Staates für das Streckennetz klarstellen würde. "Dies würde die Eisenbahnen in die Lage versetzen, Kostenberechnungs- und Preissestsetzungsmethoden einzuführen, die den kommerziellen Grundsätzen ihrer Wettbewerber näherkommen." In der Bundesrepublik wurde die Dis-kussion über die Trennung von Fahrweg und Betrieb vor drei Jahren vor allem unter dem Druck der Eisenbahner-Gewerkschaft been-

Darüber hinaus müßte eine kla-Darüber hinaus müßte eine kla-rere Unterscheidung getroffen werden zwischen den Rechten und Pflichten der Eisenbahnen als kommerzielle Unternehmen und denen in bezug auf das öffentliche Interesse. In den Augen der Kom-mission sprechen gute Argumente dafür, das Ausmaß der öffentlichen Aufgeben zu reduzieren Insbe-Aufgaben zu reduzieren. "Insbesondere scheint kein Grund zu be-stehen, den Güterverkehr nicht in der Regel auf ausschließlich kauf-männischer Basis abzuwickeln". meint die Kommission.

Überhaupt werde den Eisenbah-nen "mehr dadurch geholfen wer-den können, daß die Effizienz und die Attraktivität ihres Dienstleistungsangebots gesteigert wird und sie dabei unterstützt werden, sich auf die derzeitigen und künfti-gen Marktverhältnisse einzustel-len, als durch eine Verschärfung oder auch nur eine Beibehaltung der derzeitigen Restriktionen für andere Verkehrsarten". Die Kommission tritt für eine Abschaffung der derzeitigen nationalen Reglementierungen im Straßengüterver-kehr ein.

# Kein Netz für Unternehmer

**99** Mehr denn je ist es erforderlich, nun die wirklich zentralen Probleme unserer Wirtschaft und Gesellschaft einmal anzupacken. Das ständige Lamentieren und die wachsende Bürokratie verstellen den Blick auf praktikable Lösungen. 99

Hans Hiltrop, Vorstandssprecher der Thyssen Handelsunion AG und Vorstandsmitglied der Thyssen AG, POTO: DIE WELT Düsseldorf.

#### **Schweiz: Hohes** Handelsbilanzdefizit

AP, Bonn Das Handelsbilanzdefizit der Schweiz hat sich innerhalb von Jahresfrist beinahe verdreifacht. Im Januar verzeichnete der schweizerische Außenhandel verglichen mit dem entsprechenden Vorjahresmonat bei real und nominal stagnieren-den Ausfuhren ein deutliches Einfuhrwachstum, wie die Eidgenössische Oberzolldirektion mitteilte. Gegenüber dem Januar 1982 stieg die Einfuhr um 463,0 Millionen oder 11,5 Prozent auf 4471,8 Millionen Franken und die Ausfuhr um 63,4 Millionen oder 1,7 Prozent auf 3837,7 Millionen Franken. Real verzeichneten die Importe eine Zunahme um 10.6 Prozent und die Exporte eine um 2,2 Prozent bei einem Mittelwert von plus 0,9 beziehungsweise minus 0,5 Prozent.

### BREMER VULKAN

delsbilanz gerechnet.

### Bürgermeister Koschnick will 150 Millionen von Bonn

W. WESSENDORF, Bremen Mit einer dramatischen Rettungsaktion soll der Untergang der Großwerft Bremer Vulkan verhindert werden. Bürgermeister Hans Koschnick (SPD) will am morgigen Mittwoch im Bundeswirtschaftsministerium in Bonn ver-handeln. Dabei geht es um eine finanzielle Spritze von 150 Millio-nen DM für den leckgeschlagenen Schiffbaubetrieb. Koschnick: "Die Entscheidung muß unverzüglich

Der stark angeschlagene Schiff-baubetrieb ist, wie gestern berich-tet, durch die Stornierung zweier Mehrzweckfrachter für einen griechischen Reeder am Ende. Rund beitsplatz, wenn das vom Vorstand geforderte Geld nicht aufzubringen ist. Die Beschäftigung ist 1983 nicht vollständig und 1984 nur teilweise abgesichert

Der Bremer Vulkan und die zweite Bremer Großwerft AG "We-

insbesondere mit einer drastischen Verminderung der Schiffsbaukapazität verbunden sein. Allerdings müßten die notwendigen Mittel dafür bereitgestellt werden, "denn außer den in beiden Gesellschaften vorhandenen Mitteln könnten die

Eigentümer keine zusätzlichen Beiträge leisten". Tausend Arbeitsplätze würden zusammen abge-

#### GROSSBRITANNIEN

## Vorratslager angelegt für strategische Rohstoffe

WILHELM FURLER, London Die britische Regierung hat ein Vorratslager für strategisch wichtige Rohstoffe angelegt. Das jedenfalls berichten führende britische Tageszeitungen. Wie es heißt, war der Falkland-Konflikt das auslösende Moment bei dieser bislang geheimgehaltenen Entscheidung von Premierministerin Margaret Thatcher, in der Frage der Roh-stoff-Bevorratung einen Alleingang zu starten und nicht die seit geraumer Zeit angestrebte Bevorratung im Rahmen der EG abzu-

Hinweisen informierter Kreise zufolge soll das Kaufprogramm bereits so gut wie abgeschlossen sein. Bei den Rohstoffen handelt es sich insbesondere um Chrom, Platin, Mangan und Kobalt, die allesamt in Südafrika und Zimbabwe gefördert werden. Diese Materialien sind für weite Bereiche der metallverarbeitenden Industrie und vor allem für den Rüstungsbereich le-bensnotwendig. So geriet etwa der britische Triebwerkehersteller Rolls-Royce 1978 in erhebliche Schwierigkeiten, als der Bezug von Kobalt im Zusammenhang mit der Invasion in Zaire abriß. Kobalt ist ein elementares Metall für die Triebwerksproduktion.
Die britische Regierung hat die

Kaufaktion bislang geheimgehal-ten, um an den Rohstoffmärkten keine Preishausse auszulösen. Der Zeitpunkt für den Aufbau des Vorratslagers für strategisch wichtige Rohstoffe ist insofern sehr günstig gewählt, als die Preise für den größten Teil der Metalle und Mine-ralien angesichts der schwachen Weltnachfrage auf einem Tief-punkt angelangt sind. Führende britische Unternehmen der Metallverarbeitung fordern die britische Regierung schon seit geraumer Zeit auf, ein strategisches Rohstof-

## WIRTSCHAFTS @ JOURNAL

#### "Bittere Beschlüsse"

bei Klöckner? Bonn (DW.) - Zu Informationen

des "Platow-Brief", wonach die Li-quidität der Klöckner-Werke AG allenfalls noch bis Mitte Märzreiche und kurzfristig "bittere Beschlüs-se" notwendig werden können – in diesem Zusammenhang war auch von einem gerichtlichen Vergleich die Rede –, war am Rosenmontag keine harte Bestätigung zu erhalten. Aus Bankkreisen war allerdings zu erfahren, daß das Offenhalten der Kreditlinien für das Unternehmen noch nicht gesichert sei, weil noch nicht alle Klöckner-Banken eine entsprechende Zusage gegeben haben. Das Zustandekommen eines Konsortialkredits soll davon abhängig sein, daß alle Banken des Kon-sortiums mitziehen. Voraussetzung für Bankenkredite ist eine "Vorweghilfe" der Bundesregierung, die jedoch nicht als gesichert erscheint, wenn es zwischen Hoesch und Salz-gitter auf der einen Seite und Klöckner auf der anderen Seite nicht zu einer Einigung über die Einbezie-hung von Klöckner in die von den "Moderatoren" vorgeschlagene Dreierlösung der "Ruhr-Schiene" kommt.

#### Kritik an IG Metall Düsseldorf (dpa/VWD) - Scharfe

Kritik an der Industriegewerk-schaft Metall übte die "Arbeitsge-meinschaft der Eisen und Stahl verarbeitenden Industrie" (AVI) wegen Gewerkschaftsäußerungen zur Stahlsituation. In einer Erklä-rung weist die AVI Gewerkschaftsvermutungen zurück, wonach die stahlverarbeitende Industrie von einem Stahlpreisniveau profitiere, "das die Existenz der Stahlindustrie schlechthin gefährde" Weil die deutschen Stahlverbraucher in der Vergangenheit wie auch heute im Gegensatz zu ihren Konkurrenten in der Gemeinschaft eine größere Preisdisziplin gegenüber den Stahl-anbietern geübt hätten, mußten sie meist ungünstigere Konditionen als ihre Konkurrenten in Kauf nehmen, stellt die AVI fest. Das beeinträchtige die Wettbewerbsfähigkeit der Stahlverarbeiter erheblich.

#### Kein Alleingang?

Bahrain (rtr) - Saudi-Arabien hat nach einem Bericht der amtlichen Presseagentur des Landes bislang keine Entscheidung über eine Senkung des Ölpreises oder eine Steigerung seiner Förderung getroffen. In Ölmarktkreisen in Bahrain hieß es dazu, das Königreich und die übri-

# 1978/79 **/** 1982/83 24 700 80/81 22890 Die deutschen Landwirte sind da-

Bauern-Einkommen

wachsen wieder

bei, aus dem Einkommenstal wie-Einkommensrückgang von 1,9 Prozent und das folgende Johr 1980/ 81 sogar ein Minus von 12,6 Prozent gebracht. Dann aber ging es wieder aufwärts: 1981/82 um 7,7 Prozent und im laufenden Jahr schätzungsweise um einen ähnlich hohen Prozentsatz. QUELLE: GLOBUS gen fünf Förderländer am Golf wür-

den vermutlich innerhalb der nächsten Zeit zu einer Sonderkonferenz zusammentreffen, um mögliche Schritte gegenseitig abzustimmen. Es sei sehr unwahrscheinlich, daß Saudi-Arabien seinen Ölpreis im Alleingang zurücknehmen werde. Schutzwürdigkeit

Karisruhe (dpa/VWD) - Bei einem Bekanntheitsgrad eines Artikels von rund 65 Prozent ist das Warenzeichen in der Regel beson-ders schutzwürdig. Nach einem vom I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes (BGH) veröffentlichten Urteil hätte daher ein Berufungsgericht, das selbst einen Bekannt-heitsgrad der Zahnpastamarke "DuroDont" von 65 bis 66 Prozent annahm, eine Verwechslungsge-fahr mit dem Warenzeichen "Prodont" bejahen müssen. Die Karlsmiher Richter verwiesen damit ein anderslautendes Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) München zur Neuverhandlung zurück. Nach Auffassung des BGH habe das OLG mit seiner Annahme, die generell große Bekanntheit von Zahnpastamarken bedinge eine geringe Verwechslungsgefahr, gegen bestehende höchstrichterliche chung verstoßen. (Az.: I ZR 62/80 vom 24. Juni 1982)

#### RTELLAMT

Inhalt:

# EIGER ntscheidung zu Grundig ir Anfang März erwartet

nicht ohne ernste Probleme die Wettbewerbspolitik. Es i nach Ansicht der Wettbebspolitiker schwierig werden, Wettbewerb in einer Situation rhalten, in der die Unternehi von sich aus aufgeben. och vorerst ist das Bundeskar-

mt am Zuge. Es will voraus-tlich bis Anfang März über die siligung des französischen itskonzerns Thomson-Brandt der Grundig AG entscheiden. n ein anderer Antrag liegt der tellbehörde bisher nicht vor. mson-Brandt will 75,5 Prozent Grundig erwerben, an der der lerländische Elektromulti Phischon mit 24,5 Prozent beteiist. Zugleich müßte das Amt iber entscheiden, ob die Teleken GmbH zum Grundig-Konausgerechnet die beiden

PETER WEERTZ, Berlin e Fusionspläne der Unterneh-der Unterheltungselektronik schwert die Lage des Bundeskartellamtes. Eine Ablehnung des Antrages ist daher wahrscheinlich. Erst nach dieser Entscheidung Anfang März ist es aber möglich, über das Kooperationsmodell des bayerischen Wirtschaftsministers Anton Jaumann zu diskutieren, der außer Thomson-Brandt und Philips noch Siemens und Bosch genannt hatte.

Allerdings stehen beim Jau-mann-Modell struktur- und arbeitsmarktpolitische Erwägungen im Vordergrund. Aus wettbewerblicher Sicht hat das Bundeskartellamt gegen die Vorschläge von Jaumann noch größere Bedenken als gegenüber den Fusionsabsichten. offensichtlich bestehen auch zwischen den Kooperationspart-nern unterschiedliche Ansichten

über das Jaumann-Modell. Beim Bundeskartellamt liegt darüber au-Berdem noch kein Antrag vor.

#### Der Winzersekt findet seine Kunden INGE ADHAM, Frankfurt üppigen Absatzzahlen verwöhnt

SCHAUMWEIN / Sektkellereien sind über Subventionen sauer

Der Sektabsatz lahmt. Flaue Konjunktur, nicht mehr steigende Realeinkommen und die Steuererhöhung zum 1. April 1982, die die Sektsteuer von 1,50 DM auf zwei DM pro Flasche steigen ließ, hat den Bundesbürgern die Lust am perlenden Getränk genommen. Zwar hat der Dezember, traditio-nell der verkaufsstärkste Monat in der Branche, das Bild etwas aufge-hellt. Aber, daran gibt es nichts zu deuteln, die deutschen Sektkellereien haben 1982 weniger abgesetzt als im Jahr zuvor, das auch schon recht schwach war. Auf gut acht Prozent wird in der Branche der Rückgang veranschlagt, das heißt, die deutschen Sektkellereien haben im vergangenen Jahr noch knapp 246 Millionen Flaschen abgesetzt nach 268 Millionen im Jahr zu vor. Der gesamte Sektmarkt nahm nach ersten Branchenzahlen 338 nach 371 Millionen Flaschen

Die Folge: Bei den deutschen

Sektherstellern, die jahrelang von

worden waren und entsprechend großzügig dimensionierte Anlagen aufgebaut hatten, stehen Kapazitäten leer; einige große Unterneh-men lasten ihre Kapazitäten nur mit 50 und 60 Prozent aus, ist zu

Vor diesem Hintergrund kann es nicht verwundern, daß die Empö-rung bei den traditionellen gewerblichen Sektkellereien hoch aufschäumt angesichts einer 1,4-Mill-DM-Förderung aus öffentlichen Kassen für die pfiffigen rheinhessi-schen Winzer, die für ihren "Winzersekt" eine Marktlücke erspäht haben. Auch der Steuerzahlerbund haut in diese Kerbe: Das sei ein Musterbeispiel einer verfehlten Subvention".

Die Steuerzahlerorganisation argwöhnt, daß der Sekt den Planern in Brüssel, Bonn und Mainz den Geist vernebelt habe. Denn immerhin hätten die nicht ausgelasteten Produktionsanlagen in den gewerblichen Kellereien dazu ge-führt, daß 13 Unternehmen für

über 1200 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet hätten, 234 Arbeitsplätze seien schon ganz aufgege-ben worden; da seien öffentliche Mittel für den Aufbau neuer Kapa-

Ganz anders sieht das der rhein-

land-pfälzische Landwirtschafts-und Weinbauminister Otto Meyer. Sein Ministerium erinnert daran, daß gewerblichen Sektkellereien von Jahr zu Jahr immer weniger deutschen Grundwein zur Sektverarbeitung eingekauft hätten. Meyer lobt sogar seine Winzer. Denn schließlich würden sie ihren überreichlich vorhandenen Wein nicht der staatlichen Intervention anbieten, sondern selbst für Verarbei tung und Vermarktung sorgen. Die Käuferschicht für die Jahrgangsund Lagensekte der Winzer sei oh-nehin eine andere, als die der ge-werblichen Sektkellereien. Die Wogen (und der Sekt) werden vorerst weiterschäumen Rheinhessens Winzer aber freuen sich: Ihr "Winzersekt" geht weg wie warme Semmeln.

# Tagen Sie im Sommerloch.

Und zwar im Frankfurt Plaza und Hamburg Plaza. Weil Sie dann zeitlich nicht so eingespannt sind. Und weil wir noch freie Kapazitäten haben. Deshalb wird Ihre Tagung im Sommer bei uns auch besonders preiswert. Wie günstig, erfahren Sie, wenn Sie Holger Bergold in Frankfurt
0611/770721 oder Peter Schuhr in Hamburg 040/351035 anrufen.

> CP Hotels Canadian Pacific Hotels

OECD / Inflation sinkt weltweit

## Olpreisschock verkraftet

stieg in den westlichen Industrie-staaten (OECD), der sich unter dem Eindruck des zweiten Ölpreis-schocks von 9,8 Prozent (1979) auf 12,9 Prozent (1980) erhöht und 1981 auf 10,6 Prozent abgeschwächt hatte, erreichte 1982 nur noch 8,0 Prozent. Dazu wesentlich beigetragen hat außer der Energieverbilligung vor allem der "brutale Rückgang" der anderen Rohstoffpreise auf ihr niedrigstes Niveau der Nachkriegszeit sowie die Verlangsamung des Lohnanstiegs, teilt das OECD-Se-kretariat mit.

Vor allem in den letzten Monaten des vergangenen Jahres kam es zu einer ausgeprägten Abflachung. Teuerung Die monatliche Teuerung schrumpfte von September bis Dezember von 0,8 auf 0,5, 0,2 und 0,1 Prozent, was im Jahresendver-gleich eine Inflationsrate von 6,5 Prozent ergab. Dies war das beste Ergebnis seit März 1973, dem Monat vor dem ersten Ölpreisschock. An den jüngsten Monatsraten gemessen, muß man sogar auf August 1965 zurückgreifen, um eine

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris geringere Inflation vorzufinden. Der durchschnittliche Preisan. Dies lag nach Angaben der OECD auch an der Zinssenkung, welche die in den Lebenshaltungskostenindizes enthaltenen Kosten für Hypothekardarlehen entlastete. Weniger stark abgeschwächt haben sich die Lebensmittelpreise und zwar von 9,5 Prozent (1981) auf 7,25 Prozent (1982).

> Das preisstabilste Land der OECD war 1982 Japan (plus 2,7 Prozent), gefolgt von der Bundes-republik (plus 5,3 Prozent), Österreich (plus 5,4 Prozent) und der Schweiz (plus 5.6 Prozent). Die USA reduzierten die Inflationsrate von 10,4 auf 6,1 Prozent.

Praktisch alle Länder erzielten zum Jahresende niedrigere Raten als im Jahresdurchschnitt 1982, dabei sieben Länder im Dezember sogar Minus-Monatsraten. Für dieses Jahr erwartet das OECD-Sekretariat eine durchschnittliche Teuerungsrate von 6,75 Prozent, dabei von nur 3,75 Prozent in der Bundesrepublik, die damit praktisch das japanische Niveau (plus 3,25 Prozent) erreichen würde.

EG / Mehr Kooperation mit Japan

### Paris noch skeptisch

Die Bereitschaft Japans, seine Exporte nach Europa zu mäßigen hat nach Meinung von EG-Vizeprä-sident Wilhelm Haferkamp den Weg für eine generelle Verstärkung der beiderseitigen Zusammenarbeit freigemacht. Wie Haferkamp gestern nach seiner Rückkehr aus Tokio berichtete, interessieren sich die Japaner seit längerer Zeit für eine engere Koopera-tion auf dem Gebiet der Industrie, der Forschung und der Entwicklungspolitik. Als Beispiele nannte er die Zusammenarbeit im Bereich der Kernfusion, der Sonnenenergie und der nuklearen Sicherheit. In Aussicht genommen seien aber auch die gemeinsame Finanzie-rung von Entwicklungsvorhaben und eine bessere Abstimmung bei

internationalen Konferenzen. Haferkampf gewann den Eindruck, daß die japanische Regierung es auch mit der Zusage ernst meint, die Einfuhr europäischer Erzeugnisse zu erleichtern. Bis Ende März soll ein interministerieller Ausschuß über Möglichkeiten zur Beseitigung der bestehenden Han-delshemmnisse im Bereich der Standardisierung und Testverfahren berichten. Zum ersten Mal hätten sich die Japaner auch bereit erklärt, die betroffene europäische Industrie zu den Beratungen hin-

Haferkamp ist - wie auch sein belgischer EG-Kollege Etienne Davignon - der Meinung, daß die Vereinbarungen über eine Mäßigung der japanischen Exporte nur dann sinnvoll wären, wenn Industrie und Regierungen in der EG die gewonnene Atempause nutzten. Dabei gelte es – so meinte Davignon –, stärker als bisher auf die Existenz des einheitlichen europäischen Marktes zu setzen, gewisse Umgruppierungen im Firmenbe-reich vorzunehmen, die gemeinsame Forschung zu stimulieren und ein investitionsfreundliches Klima in der EG zu schaffen. Der Ministerrat wird sich am 22. Februar mit dem Ergebnis der Handelsverhandlungen befassen.

Die französische Regierung will die Aufhebung ihrer importverzögernden Zollpraktiken insbesondere gegenüber japanischen Video-recordern (Fall Poitiers) davon abhängig machen, wie weit Tokio die mit der EG getroffenen Abspra-chen über die Mäßigung seiner Ex-porte beachtet. Außerdem äußert man im Pariser Außenhandelsministerium Bedenken, ob sich die Brüsseler Kommissare Davignon und Haferkamp voll an ihr Mandat gehalten haben. Es sei noch zu früh, ein Gesamturteil über das Ergebnis des gesamten Verhand-lungspakets abzugeben.

Wie geht es weiter?

BRASILIEN / Zur Sanierung des Staatshaushaltes wird das Nuklearprogramm gekürzt

# Der Euphorie folgt die finanzielle Ernüchterung

W. THOMAS, Rio de Janeiro Wenn die staatliche brasilianische Atomgesellschaft Nuclebras an diesem Aschermittwoch einen neuen Präsidenten erhält, ist auch dieses Ereignis ein Signal der Er-nüchterung Die euphorischen Zei-ten des zurückgetretenen Behör-den-Chefs Paulo Nogueira Batista, eines früheren Diplomaten, sind zu Ende gegangen. Nachfolger Dario Gomes, ein Energieexperte, muß jetzt ein auf die bitteren Realitäten reduziertes Entwicklungsprogramm steuern.

1975 unterzeichnete deutsch-brasilianische Rahmenabkommen, das die atomare Zukunft der Nation bestimmt, war in den letzten Wochen wieder Anlaß lebhafter Diskussionen gewesen. Ver-änderte Zeitpläne werden die Bauarbeiten verschiedener Projekte um Jahre verzögern. Gerüchte kur-sierten, daß die Nuclebras-Strate-gen das gesamte Programm dra-stisch zusammenstreichen wollen. Ein Vertreter der deutschen Bot-schaft in Brasilia spricht von "übertriebenen Reaktionen". Das Abkommen sei nicht in Gefahr. Er glaubt, daß sich die Brasilianer

**Irlands Agrarexport** sinkt leicht

H. HILDEBRANDT, Bielefeld Wenn die Umsatzergebnisse auf der Grünen Woche Maßstab für die Nachfrage nach irischen Agrarprodukten wären, beständen hierfür sicher keine Absatzschwierigkeiten. Immerhin verzehrten die Berliner hier in wenigen Tagen rund 8600 Steaks und mehr als 10 000 Portionen Lachs. Im nüchternen Alltag aber mußten sich Irlands Exporteure mit der gewachsenen Kaufzurückhaltung der deutschen Ver-

braucher abfinden. Nach Jahren des Wachstums gingen nämlich 1982 die irischen Agrarexporte in die Bundesrepublik um 3,5 Prozentauf 284,8 (295,4) Mill. DM zurück. Eine wesentliche Rolle bei dieser Entwickung spielten die Ex-porte von Fleisch und Fleischwaren, deren Wert immerhin von fast 127 Mill. DM auf 99 Mill. DM sank. Die Butterexporte nach Deutsch-land, 1981 noch für 45 Mill. DM, wurden sogar fast halbiert, sie er-brachten 1982 nur noch knapp 25

Mill DM. Angestiegen sind dagegen die Ex-porte pflanzlicher Nahrungsmittel, erstmalig wurde beispielsweise für mehr als 12 Mill. DM Gerste ausgeführt. Positiv für die irische Wirtschaft ist jedoch auch das Gesamtergebnis ihrer Exporte in die Bundesrepublik, es stieg 1982 um 6,4 Prozent auf 1,82 (1,71) Mrd. DM. Der Anteil der Agrarprodukte daran sank allerdings auf 15,6 (17,3) Prowieder stärker auf die nuklearen Ziele konzentrieren werden, wenn sie ihre wirtschaftlichen Schwierigkeiten überstanden haben. Bei der Kraftwerkunion in Rio de Janeiro herrscht eine Stimmung der Enttäuschung, entmutigt ist je-doch niemand. Men habe Verständnis für die Situation der Brasilianer, heißt es. Die Siemens-Tochter ist der wichtigste Vertragspartner auf deutscher Seite.

Mit rund 90 Milliarden Dollar führt Brasilien die Liste der höchstverschuldeten Länder der Welt an, gefolgt von Mexiko. Die Nation muß umschulden und die Hilfe des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Anspruch nehmen. Für einen Kredit von 5,9 Milliarden Dollar fordert die IWF tiefgreifende Sanierungsmaßnahmen. Dazu zählen einschneidende Kürzungen des Budgets. So soll Nuclebras 30 Prozent einsparen.

Die Brasilianer stellten zudem fest, daß sie den Energiebedarf überschätzt hatten. Mitte der siebziger Jahre, als das Atomabkommen geschlossen wurde, verzeichnete das Land noch wirtschaftliche

Wachstumsraten von acht Prozent. In diesem Jahr droht eine Minuszahl. Und wenn die Nation diese Krise hinter sich gebracht hat, wird nicht mehr ein so dynamisches Wachstum wie in der Vergangenheit erwartet.
Nuclebras hat im Sparrahmen

zunächst beschlossen, den Bau der beiden Kernreaktoren Angra II und Angra III hinauszuschieben. Angra II soll erst 1989 statt 1988 in Betrieb genommen werden, Angra III frühestens 1990. Beide Kernkraftwerke werden bereits an der malerischen, 200 Kilometer südlich von Rio de Janeiro gelegenen An-gra-dos-reis-Bucht (Bucht der Kö-nige) gebaut. Nebenan steht Angra I, der erste kommerzielle Reaktor Brasiliens, der von der amerikani-schen Firma Westinghouse errich-

schen Firma Westinghouse errichtet wird und dessen geplante Inbetriebnahme sich ständig verzögert. Der letzte genannte Termin lautet Ende dieses Jahres.

Im Staat São Paulo gelegen, sollen zwei weitere KWÜ-Reaktoren gebaut werden. Für Iguapa I und II sind die Infrastruktur-Arbeiten um mahr als ein Infra zur die zweite mehr als ein Jahr auf die zweite Hälfte 1984 verschoben worden.

Wann mit dem Bau begonnen wird, weiß niemand. Unbekannt ist weiter, ob die Brasilianer noch vier ter, ob die Brasilianer noch vier andere Reaktoren in Auftrag geben, wie 1975 in Aussicht gestellt worden war. Das Angebot der Deutschen hatte ursprünglich acht 1300-Megawatt-Kraftwerke des Typs Biblis sowie eine Anreicherungs- und Wiederaufbereitungs- anlage umfaßt.

Die Anreicherungsanlage in Re-sende (Bundesstaat Rio de Janeiro) wurde am 20. Oktober vergangenen Jahres von Staatspräsident Joao Baptista Figueiredo eröffnet. Die Pläne für das kontroverse Wiederaufbereitungs-Projekt sind da-gegen ungewiß. Manche Beobach-ter fragen, ob sich eine eigene Wiederaufbereitung lohnt, wenn es nur bei vier Atommeilern bleiben sollbei vier Atommettern bleiben sollte. "Man muß abwarten", sagte ein Vertreter des Energieministeriums über den Stand dieses größten nuklearen Kooperationsunternehmens der Geschichte (geschätztes Kostenvolumen: zwischen 10 und 15 Milliarden Dollar), "zur Zeit hängt vieles in der Luft. In einem Icht werden wir weiter sehen kön-Jahr werden wir weiter sehen kön-nen " (SAD)

#### Mehr Verpackungen aus Kunststoff

dpa/VWD, Frankfurt Die deutschen Hersteller von Kunststoffverpackungen konnten das Jahr 1982 mit einem realen Umsatzzuwachs von 1,5 Prozent abschließen. Die Produktion erhöhte sich noch leicht auf 1,20 (1,18) Millionen Tonnen, der Umsatz stieg auf 6,32 (6,13) Milliarden DM, teilte der Industrieverband Verpackung und Folien aus Kunststoff, Frankfurt,

Unzureichende Kapazitätsauslastung, Billigimporte und Preisdruck in Teilmärkten führten jedoch zu deutlichen Absatzeinbußen, unter anderem bei Produkten aus Standardfolien, wie Beutel, Tragetaschen und Säcke. Hier war die

Mengenentwicklung rückläufig. Bei Hohlkörpern aus Kunststoff wurde insgesamt eine Steigerung der Absatzmenge um etwa drei Pro-zent erzielt. Sie fiel bei kleineren Kunststoffflaschen etwas stärker aus als bei größeren Gebinden. Die Wettbewerbsverschärfung infolge von Überkapazitäten führte jedoch auch hier zu erheblichen Erlösschmälerungen. Bei gespritzten Verpackungen (Verschlüsse, Do-sen, Eimer und Becher) konnte der Absatz im vergangenen Jahr um etwa vier Prozent verbessert werden, doch wird dies vor allem auf den Mehrbedarf an Verpackungen für Erfrischungen und Molkereiprodukte während der warmen Sommermonate 1982 zurückge-

TOURISMUS

#### Aga Khan bleibt an Costa Smerald

GUNTHER DEPAS Mailar Der Aga Khan, Hauptaktionärd Konsortiums der Costa Smeralc hat am Wochendende den Posta des Präsidenten wieder eingenor men, von dem er im Dezember a Protest gegen die Verschleppung taktik der regionalen Baubehörd zurückgetreten war. Die "Rüc kehr" an die Costa Smeralda na der mit großem Werbeaufwand in zemerten Demission ist offiziell a Wunsch der Regionalregierung d Insel Sardinien erfolgt.

Dahinter steht jedoch das am

Februar zwischen den Regionali

#### **Abonnieren Sie** weltweite Sicht

90 Korrespondenten an 35 wiehtigen Plätzen des In- und Auslandes . schreiben für die WELT. Sie Ereignisse und Hintergründe. Am . besten: Sie beziehen die WELT im Abonnement. Dann sind Sie stets weltweit informiert.

Howers für den neuen Abonnen an Sie haben des Recht, ihre Abonnements-Bestellung (nnerhalb von 7 Tagen (Abornele Datum genügt) schriftlich zu wichernden von Die Welt.
Vertrieb, Postfach 30.58.30, 2000 Hambarg 36 An: DIE WELT, Verineb, Postlach 10 54 10.

#### **Bestellscheim**

Bine liefern Sie mir zum nachste Termin bis auf weiteres die WELT Der monatische Bezugspreis beträp DM 23 M (Ausland 3100, Luftpotwer-and auf Anfrage), anteilige Versand- und / usell-kirsten sowie Mehrwertsteuer eingeschloseit

ich habe das Recht, diese Bestellung inger halb von "Tagen i Absende-Datum genün

hörden und dem Konsortium j troffene Abkommen, mit dem nazehnjährigen Anläufen endlichgi nes Licht für die Weiterführung des Bau- und Investitionstätigkeit

der Nordostküste Sardiniens erte

Das Abkommen setzt das Kons tium in die Lage, in den nächst zwanzig Jahren 5 Millionen Kub meter umbauten Raum in dem ( biet der Gemeinde Arzachena u-weitere 0,6 Millionen in dem ( Gemeinde Olbia zu erstellen. Das eine Million Kubikmeter wenig als die Pläne des Konsortiums v gesehen hatten. Die Projekte seh die Erschließung neuer Tourist-zentren und den Bau von Villen i

Appartmenthäusern vor. Zusätzlich verpflichtete sich t Konsortium, zur Förderung -wirtschaftlichen Aktivitäten der sel eine Reihe von Initiativen au£ halb der Touristikbranche ins ben zu rufen. Dazu gehört die schließung eines Granitbergwerl und der Bau eines Hippodroms. Investitionssumme wurde auf it Milliarden Lire veranschlagt, dat 600 Milliarden Lire im Touristik reich. Geschaffen werden sollen mit 35 000 ständige und 25 000 sal nale Arbeitsplätze.

Das Konsortium der Costa Si ralda verfügt über ein Territori von 2700 Hektar und über 55 K meter Küste. Damit handelt es s bei dem Komplex um das mit stand größte zusammenhänger Touristikgebiet in Italien, Nach. schluß der jetzt freigegebenen zr ten Bauphase werden die gesam Touristikbauten (Marinas, Hot: Villen und Apartmenthäuser) st ihren Infrastrukturen 4,5 Proz

"DDR" / Schwerpunkt Landwirtschaft

# Brennende Probleme

Das Thema Landwirtschaft brennt der "DDR"-Führung auf den Nägeln. Bei ungezählten Veranstaltungen werden die Steigerung der Erträge und die Reduzierung der Verluste bei Ernte, Trans-port und Lagerung sowie die Ver-minderung der Tierverluste in den Stallungen beschworen. Im Januar war es der XII. Bauernkongreß der "DDR" in Markkleeberg, es folgten die Konferenzen auf Bezirksebene, und derzeit laufen in den 3800 Genossenschaften der Pflanzen- und Tierproduktion der "DDR" die

Jahreshauptversammlungen.

Auf allen Veranstaltungen bestätigte sich die Tendenz vom extensiven zum intensiven Wachstum in der "DDR"-Landwirtschaft. Die der "DDR"-Landwirtschaft. Die SED hat der Idee "je größer, desto besser" klar abgeschworen, ob-wohl erklärtermaßen daraus nicht die Konsequenz gezogen wird, be-stehende Betriebseinheiten auch wieder zu verkleinern. Auch die Trennung von Ackerbau und Viehzucht in landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften Pflanzen- und Tierproduktion dürfte auf absehbare Zeit nicht rückgängig gemacht werden, die Reibungsver-luste und Unstimmigkeiten sollen durch sogenannte Kooperationsräte überwunden werden. Insbesondere die gekürzten Treibstoffkon-tingente bringen für die überdi-mensionierten Produktionsgenossenschaften der "DDR" schier un-

überwindliche Probleme. Auf der Tagung der Akademie der Landwirtschaftswissenschaf-ten betonte SED-Politbüromitglied Werner Felfe, künftig sei eine Getreideernte von mehr als zehn Millionen Tonnen notwendig. Zuallererst geht es um die Ertrags-steigerung je Hektar und um einen erweiterten Anbau, der durch die

chen ermöglicht werden soll. 1982 erreichte die "DDR" eine Rekordgetreideernte von knapp über zehn Millionen Tonnen. Neben der Züchtung neuer Getreidesorten sollen die Weidewirtschaft intensiviert, verstärkt Klee und Luzerne angebaut sowie Ertragssteigerungen durch die Züchtung neuer Gräser und effektivere Anbauverfahren bei Grobfuttermitteln erreicht werden.

intensivere Nutzung der Futterflä-

Prof. Arno Winkel, Direktor des Instituts für Pflanzenzüchtung Gülzow/Güstrow, berichtete auf der Akademietagung, in den letzten beiden Jahren seien aus der Getreideforschung zwölf neue Sorten "der Praxis übergeben" wor-den. Bis 1990 sollen weitere zwölf bis 15 Sorten folgen. Schwerpunkt der Forschung seien Sorten für leichte Böden in den Nordbezirken der "DDR", auf die 44 Prozent des Getreideanbaus der "DDR" entfal-

BRITISH ALCAN ALUMINIUM / Hohe Verluste

# Entlassungen angekündigt

WILHELM FURER, London Der größte Aluminium-Produzent Großbritanniens, British Alcan Aluminium, wird in den kommenden Monaten die Belegschaft um 1200 reduzieren. Bristish Alcan beschäftigt zur Zeit rund 13 000 Mitarbeiter. Das Unternehmen war erst im November letzten Jahres aus der Verschmelzung von Alcan Aluminium und British Alumi-nium hervorgegangen. Nach Anga-ben der Geschäftsführung wären die Arbeitsplatzverhuste höher ausgefallen, wenn die beiden Unternehmen nicht zusammengelegt worden wären, sondern Wettbe-

werber geblieben wären. Im Geschäftsjahr 1981 erreichten die Verluste beider Unternehmen zusammen 50 Millionen Pfund. Sie ermäßigten sich im vergangenen Jahr auf 40 Millionen Pfund. British Alcan Aluminium betreibt gegenwärtig eine Vielzahl von Wer-ken, die vor der Verschmelzung den vielfältigen Produktionsansprüchen beider Unternehmen genügten, inzwischen aber in vielen Fällen überflüssig geworden sind oder überschüssige Kapazitäten bedeuten.

Der größte Teil der angekündigten Arbeitsplatzkürzungen konzentriert sich auf das Werk Falkirk in Schottland, dessen Mitarbeiterzahl von gegenwärtig 1060 auf 360 reduziert werden soll. In dieser Gegend liegt die Arbeitslosenrate derzeit schon bei knapp 18,5 Prozent. Die Gewerkschaften wollen dort die geplanten Streichungen mit al-len Mitteln verhindern. Falkirk hat eine Produktionska-

pazität von 50 000 Jahrestonnen. Diese könne nur mit großem Aufwand ausgeweitet werden, während das Werk in Rogerstone (Südwales) mit 250 000 Tonnen Kapazität für einen Drei-Schichten-Betrieb ausgelegt sei, gegenwärtig aber nur mit einer Schicht gefah-ren werde, argumentiert die Geschäftsleitung.

der Gesamtfläche bedecken. EG / Die Versuchung, durch Protektionismus neue Grenzen zu errichten, ist groß

# Die Profis helfen mit Rat. Und Tat.

Bei der irischen Industrie-Entwicklungsbehörde treffen Sie auf echte Profis: Unternehmensberater, die kleinen, mittleren und großen Firmen in aller Welt bei der Losung ihrer Probleme helfen. Eine Organisation. die

in den letzten 20 Jahren 850 Unternehmen

erfolgreich in Irland angesiedelt hat! Neben Neugrundungen gibt es viele Moglichkeiten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit: Die Erschließung neuer Märkte, die Entwicklung neuer Produkte, Lizenzabkommen. Joint-Ventures, stille oder tatige Beteiligungen. Durch das Investitionsförderungsgesetz der Republik Irland können Sie stets mit der höchsten Rentabilität\* Europas rechnen.

Sprechen Sie jetzt mit unseren Repräsentanten in Köln oder Stuttgart. Sie werden sehen, daß ein kleines Land wie die Republik Irland Ihnen große Sorgen abnehmen kann.

\* It. Statistik des US-Handelsministeriums betrug die Eigenkapitalverzinsung 1978-81 durchschnittlich 31.7%.

#### IDA Ireland 🖧

Ihr erster Schritt zum lukrativsten Standort Europas

5000 Köln 51, Bayenihalgurlei 13. Telefon (0221) 371007 Direktor, Jim Hayes. 7000 Stuttgart 1, Jägerstrasse 12 Telefon (0711) 221468 Direktor Barry Flannery.

REPUBLIK IRLAND

# Handelserleichterungen sind notwendi

Von KARL-HEINZ NARJES

In der gegenwärtigen Krise haben wir es nicht nur mit einem kon-junkturpolitischen und somit zyklischen Problem zu tun. Innenund Außenwirtschaft der Europäischen Gemeinschaft sind vielmehr von erheblichen strukturellen Verwerfungen belastet, nicht zuletzt auch von korrekturbedürftigen Verhaltensweisen. Verschleppte Anpassungsprozesse, nachlassen-de Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten, Staatsquoten, die bis über 60 Prozent des Sozialpro-dukts angestiegen sind, und die vielfäligen negativen Folgen der inflatorischen Geldillusionen gehören zu den Indikatoren dieser Fehlentwicklungen.

Immerhin: Die Perspektive von möglichen 13 bis 15 Millionen Ar-beitslosen, die extremen Belastungen der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit und der Geldwertschwund haben inzwischen in allen zehn Mitgliedstaaten zu teil-weise erheblichen Anstrengungen geführt, scheinbar bequeme opportunistische und oberflächliche politische Verhaltensweisen und Denkgewohnheiten der siebziger Jahre zu überwinden und nach den notwendigen Korrekturen für fundamentale Fehlentwicklungen zu

Wir streben in der Europäischen Gemeinschaft eine Mobilität der Produktionsfaktoren, also die durch Grenzen nicht mehr behinderte Freizügigkeit von Personen, Waren und Dienstleistungen sowie der Niederlassungsmöglichkeiten

Subventionen und die Instrumente zur Bekämpfung des Binnenpro-tektionismus sind Bausteine für eine europaweite Gewerbefreiheit, die auch die Position des Mittelstandes stärken wird.

Ich weiß, daß wir gerade in der gegenwärtigen Krise vor einer be-sonderen Bewährungsprobe ste-hen. Es kneift an allen Ecken, und manche Bürokraten können der Versuchung einfach nicht wider-stehen, Grenzen neu zu errichten, andere Europäer zu diskriminieren oder zu benachteiligen, Importe zu behindern, Exporte unkorrekt zu fördern, öffentliche Ausschreibungen zu verfälschen. Die EG-Kom-mission ist mit den gegebenen In-strumenten – und das sind allein die Mittel des Rechts – unablässig bemüht, ohne Ansehen der Personen und Unternehmen, der Branchen und der Mitgliedstaaten, dem Gemeinschaftsrecht Geltung zu verschaffen. Wir scheuen uns auch nicht, zum Europäischen Gerichts-hof zu gehen. Die Urteile beweisen, daß Hoffnung besteht.

Ein besonderes Ärgernis ist das Fortbestehen der Kontrollen und Formalitäten an den Binnengrenzen. Für den Handel bedeuten diese Verfahren alles in allem eine Verteuerung der Waren bis zu 5 Prozent, gelegentlich sogar mehr. Daß Erleichterungen in der Praxis möglich sind, haben die Regelungen im Handel der drei Benelux-

an. Der sich daraus ergebende
Zwang zum Leistungswettbewerb,
ausdrücklich in den Regeln des
Vertrages mit Verfassungsqualität
festgeschrieben, das Verbot von
nicht genehmigten Beihilfen und
Suhventionen und die Insten ihrem Sofortprogramm zur schleunigten Verwirklichung schläge zur Überwindung die an den Binnengrenzen der meinschaft bestehende unbalt

ren Zustandes gemacht. Aber wir sind von der Verwir. chung eines freien Wirtschaftst mes leider noch weit entfernt. rade in der Krise feiert der Binn protektionismus wieder fröhlib Urständ. Statt sich zu lichten, \* das Dickicht der nationalen Ge ze und Verwaltungsregeln mit eindeutig hemmendem Charal immer raffinierter und dich Man kann nicht von der Stärkt der Wettbewerbsfähigkeit si chen und gleichzeitig den inner ropäischen Wettbewerb schelloder einschränken und damit Chance des großen Marktes der Produktion in großen Seimit degressiven Kosten verschilben

Die EG-Kommission hofft, die Entscheidungen des Euro schen Rates der Staats- und Re-rungschefs vom Ende des leti Jahres nunmehr auch zügig 🤻 Ministerrat in konkrete Aktio umgesetzt werden, und zwar ir nem ersten Paket noch im M und in einem zweiten Paket E.
Juni. Durch konkrete Entsc. dungen kann der Ministerrat kostbares Gut der Politik zun gewinnen nämlich das Vertra der Wirtschaft in den großen et päischen Markt.

Der Autor ist Mitglied der EG-Kom





en" sieht sich die Familienpe Carl Freudenberg, Wein-1. Darin und in der Herstellung nwertiger Produkte für mög-t viele Marktfelder sieht das mehmen auch in Zukunft seihancen.

T. N.

AZ WE'N

No. No.

Pega.

**港**平(1477 14 1 1

好勤 梅文

Sep. 11. 12

\*\* \* ·

**\*\*\***\*\*\*\*\*\*\*

終<mark>を通</mark>ない。。 とデロック ディップ:

Àssa, ...

uken

MAKE Part

**a**rda . . . . . . . . S 124

## ·

,1**%** 50

4.44

Service Dis

ă. . . . . . .

\$ 5 A.M.

şr. 12

3 . 4 .

≶ **.a** 

a22. \_ . 

1

<del>ja –</del>

----

\$ - · · ·

g 271.15

. - -

g- = ·

gas production

. : . ·

· ---

einem ersten Überblick über abgelaufene Geschäftsjahr berichtet Freudenberg über Imsatzplus von 5,7 Prozent auf (1,09) Mrd. DM. Zu diesem (1,09) Mrd. DM. Zu diesem nach zweijähriger Umsatznation hätten allerdings nur ige Bereiche beigetragen. nigster Abnehmer der in vielereichen überwiegend als Zuigerer tätigen Unternehmensige ist die Automobilindustrie eil 39 Prozent) und die SchuhLederwarenindustrie, gefolgt
Investitionsgüter und Bekleigsindustrie, heißt es in dem 
cht.

e Entwicklung in diesen Bran-habe also auch die Geschäfts-icklung bei Carl Freudenberg rundzügen bestimmt. Im Be-i "Vliesstoffe" (unter anderem te Vlieseline) habe man die

INGE ADHAM, Frankfurt
"Spezialist für Problemlödank des mit 6 Prozent vom Umsatz hohen Entwicklungsaufwandes. 50. Prozent des Umsatzes werde mit Artikeln getätigt, die jünger als 5 Jahre sind. Erfolge meldet Freudenberg auch bei technischen Produkten, bei Erzeugnissen für den Baumarkt und im Bereich von Bioprodukten für Medizin und Kosmetik.

Im Ergebnis, so bedauert der Bericht, hat das Umsatzplus noch keiricht, hat das Umsatzplus noch keinen entsprechenden Niederschlag gefunden. Denn die am Markt erreichten Preiserhöhungen blieben meist unter dem Kostenplus. Zusätzlich hätten schwankende Beschäftigung und hohe Aufwendungen für Umstrukturierungen (im Zulieferbereich für die Konsumgüterindustrie) das Ergebnis belastet. Die Liquidität sei jedoch gut, und die finanzielle Stärke ermögliche die konsequente Durchführung der erforderlichen Strukturmaßnahmen, heißt es. Investiert wurnahmen, heißt es. Investiert wurden 70 Mill. DM, in diesem Jahr sollen es 60 Mill. DM sein. Die Mitarbeiterzahl sank um 250 (in Weinheim) auf 10 500 Beschäftigte.

# DIE GDEBURGER RÜCK / Neuer Name

#### esitzwechsel belastete

D. SCHMIDT, Hannover en Rückgang der Prämien-hmen um knapp 4 Prozent 9 (176) Mill. DM verzeichnete um Berichtsjahr noch bestehende 9 (176) Mill. Lon versensinger Rückversiche AG, Hannover, im Ge-sjahr 1981/82 (30. 8.) Vor-svorsitzender Johann-Peter sieht die Ursache dieser Enting in den "Reibungsverlu-die der Aktionärswechsel

ch brachte.
Gesellschaft ging im August
on der zur Schweizer Rück
enden Magdeburger Versitesgruppe in den Besitz der
tental Corp., New York,
Nur rund 3 Prozent der Akefinden sich Beuterberger estrige Hauptversammlung oß die Umbenennung in sche Continental Rückversiigs-Aktien-Gesellschaft". das Berichtsjahr wird ein t von 0,3 Mill. DM ausgewieer auf neue Rechnung vorge-wird. Im Vorjahr hatte sich in geringfügiger Überschuß 05 Mill. DM ergeben. Nach orten von Stier ist der Ver-

im Berichtsjahr noch bestehende 

technischen Rückstellungen abgegeben werden. Mit weiteren 10 Mill. DM Belastungen dieser Art müsse im laufenden Jahr gerechnet werden. Der technische Verlust von 11,9 Mill. DM sei durch den Uberstung Überschuß aus dem nicht-versicherungstechnischen Geschäft

nicht auszugleichen gewesen. Die Übergangsphase, so Stier, dürfte erst im Kalenderjahr 1984 zu Ende sein. Stier rechnet für 1983 mit einem Prämienvolumen von 180 Mill. DM und 1984 mit 200 Mill. DM Die derzeit schwierige Lage der Rückversicherungs-Branche lasse für das laufende Geschäftsjahr wenig Hoffnung auf ein positives Ergebnis im technischen Bereich

#### sse Essen war 2 erfolgreich

Fii. Essen 19 internationalen Messen usstellungen sowie weiteren renmusterungen und Firmen-ntationen hat die Messe Essen E) im Geschäftsjahr 1982 "ihalgreiche Marktposition insgebestätigt. "Wir haben", so direktor Günther Claassen, Gesamtumsatz von rund 25 DM erzielt und - wie seit n gewohnt-eine gut ausgegli: Bilanz."

Jeschäftsjahr 1982 investierte MGE 13 Mill DM in weitere urverbesserungen ortes. Allein 10 Mill. DM entauf den Bau eines neuen auses mit 1200 Einstellplät-'ür das angelaufene neue Gesjahr rechnet Claassen mit ı Umsatz, der am Ende die 30nen-Marke überspringen "Bereits im ersten Halbjahr schlagen wir unser Gelände mal um, und wir sind bereits zu fast allen Veranstaltungen bucht." An neuen Ausstellunat die AMGE die "Internatio-Pflanzen-Messe" als reine Orranstaltung und die "Internae Konferenz Thermisches zen" (FTSC) in ihr Programm nommen.

Investitionen sind für 1983 30 Mill. DM eingeplant, davon 25 Mill. DM für den Bau eines 1 Messehauses.

#### Lange Kurzarbeit bei Voest-Alpine

W. FREISLEBEN, Wien Im Zentralwerk von Österreichs größtem Unternehmen, dem Stahl-konzern Voest-Alpine, wird seit die-ser Woche wegen akutem Auftrags-mangel kurzgearbeitet. Die Maß-nahme betrifft 4200 Arbeiter und 600 Angestellte und wurde vorerst bis Ende Juni terminisiert. Sollte ein bereits seit längerem erwarteter Röhrenblechauftrag aus der Sowjetunion demnächst einkommen, würde die Notwendigkeit der Kurzarbeit verringert.

Mit der Zustimmung zu der jüng-sten Maßnahme verhinderten die mächtigen Betriebsräte des Stahl-konzerns allerdings zugleich die vom Vorstand bereits beschlossene Übernahme des Werkes Judenburg von der Voest-Tochtergesellschaft Vereinigte Edelstahlwerke (VEW), dem zweitgrößten Unternehmen Österreichs. Einen Teil dieses Betriebes, nämlich ein Walzwerk, hatte die Voest bereits vor geraumer Zeit übernommen. Zwecks Struk-turbereinigung schien auch eine Übertragung des restlichen Werkes mit rund 1000 Mitarbeitern sinnvoll, da der überwiegende Teil von Vor-materialien von der Voest geliefert

Dies wäre für das schwer defizitä-re Edelstahlunternehmen insofern eine Erleichterung gewesen, als da-mit die Verluste um rund 150 Mill. Schilling (21 Mill. DM) reduziert worden wären. Insgesamt werden bei der VEW angesichts schrum-pfender Auftragspolster 1983 rund 1,8 Mrd. Schilling Verluste erwartet.

SIZEIT-MÄRKTE / Konsum steigt weiter an - Trend zur Individualisierung

# RL FREUDENBERG / Schwache Konjunkturimpulse | PORSCHE / In den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres 35 Prozent mehr Fahrzeuge verkauft msatzplus nach Stagnation Exklusivität und Qualität in der Modellpolitik

SCHINDLER AUFZÜGE / Neubau in Hamburg

Die Kunden sind abwartend

JAN BRECH, Hamburg nung der Berliner Muttergesell-"bescheidenes Signal" in schaft betreibt, erreichte 1982 rund wärtig schwierigen wirt. 17 bis 18 Mill. DM.

sierungsgeschäft.

In auffalligem Gegensatz zu ver-schiedenen Teilen der Automobilbranche zeigen beim Sportwagen-bauer Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG, Stuttgart, Produktion, Umsatz und Ertrag eine steile Aufwärtsent-wicklung. In den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres 1982/83 (31.7.) verkaufte das nun-mehr seit zehn Jahren in der Rechtsform einer AG operierende Familienunternehmen 35 Prozent mehr als in der entsprechenden Vorjahreszeit; der Umsatz belief sich auf 803 (570) Mill. DM und lag

damit in dieser Zeitspanne um 41 Prozent höher. Bei Porsche gibt man sich zuver-sichtlich, diese Zuwachsraten über das ganze Jahr halten zu können. Damit steuert das Unternehmen also in 1982/83 den Verkauf von 44 000 Fahrzeugen und einen Um-satz von über 2 Mrd. DM an. Die so in 1982/83 den Verkauf von 44 000 Fahrzeugen und einen Umsatz von über 2 Mrd. DM an. Die Produktion der Typen 911 und 928 im Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen wurde stufenweise von 63 auf nunmehr 74 Wagen täglich (darunter 56 Wagen vom Typ 911),

#### Jacobs: Hoher **Forschungsetat**

Mit einem Kostenaufwand von 12,8 Mill. DM errichtete Kaffeepro-duzent Jacobs in Bremen ein neues Forschungszentrum, das als das modernste in Europa bezeichnet wird. Es soll sich in Zukunft auf zahlreichen Arbeitsgebieten von der Erkundungs- und Grundlagenforschung bis zum Produkt- und Prozeß-Service betätigen. Damit betont die jetzt in der Schweiz an-sässige Jacobs Suchard AG, 1982 aus der Fusion der Jacobs AG mit der Interfood S. A., Zürich, hervorgegangen, ihr unvermindertes In-teresse am traditionellen Standort Bremen. Als Marktführer auf dem deutschen Kaffeemarkt ist Jacobs nach eigenen Angaben in jüngster Zeit von Rückschlägen verschont geblieben erwartet jedoch eine Verschärfung des Preiswettbewerbs, dem man sich mit Innovationsfähigkeit stellen will. An den Gesetzgeber appellierte Klaus J. Jacobs, Vizepräsident der Gruppe, großzü-gigere Abschreibungssätze im Forschungsbereich zu erlauben.

WERNER NEITZEL. Stuttgart die Auftrags-Fertigung des 924 und dem traditionell größten Porschenauffälligem Gegensatz zu versiedenen Teilen der Automobil. 72 auf 130 Stück täglich hochgefah. Zeugabsatz um nicht weniger als 47 ren. Die Kapazitäten sind damit bis

zur Grenze ausgelastet.

Die Lieferzeiten werden für den stark gefragten 911 Cabrio mit 12 Monate, für den 944 mit 9 Monate und für den 928er mit 4 bis 6 Monate angegeben. Beim 924er soll in etwa zwei Jahren die Produktion auslaufen. Nach Worten des Vorauslauten. Nach worzen des vorstandsvorsitzenden Peter W. Schutz wolle Porsche in der Modellpolitik auf alle Fälle seine Exklusivität bewahren und den Akzent noch stärker auf Höherwertigkeit legen. "Wenn wir zuviel Por-sche bauen, machen wir uns den Markt kaputt." Die Zielsetzung sei immer bessere statt immer mehr

Im Geschäftsjahr 1981/82 hat

Als ein "bescheidenes Signal" in der gegenwärtig schwierigen wirt-schaftlichen Lage wertet man bei der Hamburger Schindler Aufzüge GmbH die Grundsteinlegung für ein neuer Verzelbungs und Lager

ein neues Verwaltungs- und Lager-gebäude in Hamburg. Der Neubau soll bis Ende dieses Jahres fertig sein und wird rund 7 Mill. DM

Schindler Hamburg ist als Toch-tergesellschaft der Schindler Auf-zügefabrik GmbH, Berlin, für den

zugeiaorik Gmbri, Berin, für den norddeutschen Raum zuständig und verfügt neben der Verwaltung in Hamburg über 5 Zweigstellen in Schleswig-Holstein und Nieder-sachsen. Den Umsatz der Firma, die 280 Mitarbeiter beschäftigt, gibt Geschäftsführer Klaus Betzin mit rund 50 Mill. DM an. Der größ-te Tail deven entfällt auf Dienstlei.

te Teil davon entfällt auf Dienstlei-

stungen wie Kundenbetreuung,

Reparaturen, Wartung, Umbau und Modernisierung. Das reine Neubaugeschäft, das Schindler Hamburg im Namen und für Rech-

Prozent, im Inland nahm er um 8 Prozent zu. Branitzki verhehlt nicht, daß die Stärke des Dollar, der dem Unternehmen jahrelang schwere Probleme bereitete, sehr geholfen habe. Fast zwei Drittel des Fahrzeugumsatzes entfielen auf die Modellreihen 911 und 928.

Der 944 entwickle im neuen Jahr einen kräftigen Schub.
Ein immer stärkeres Gewicht bekommt das Entwicklungszentrum Weissach, in dem mit über 1500 Mitarbeitern fast ein Viertel der gesamten Belegschaft tätig ist. Hier werden durch Abwicklung von Fremdaufträgen aus aller Welt im laufenden Jahr etwa 80 Mill. DM umgesetzt werden. Auf den DM umgesetzt werden. Auf den weiteren Ausbau zielt ein Großteil der Investitionen, die in 1982/83 auf 140 Mill. DM (bei 70 Mill. DM Abschreibungen) und in den folgenden Jahren noch weiter aufge-stockt werden sollen.

Aus dem kräftig auf 37,6 (10) Mill. DM gestiegenen Jahresüberschuß

Die Geschäftsentwicklung im

Am Gesamtumsatz der deut-

fabrik GmbH wird ein Umsatz von 285 Mill. DM angegeben. Schindler beschäftigt in Berlin 1400, im Bun-

desgebiet weitere 1100 Mitarbeiter.

Für die Schweizer Muttergesell-

schaft Schindler Aufzüge gibt der

Vorsitzende der Konzernleitung, Zeno Schindler, den weltweiten Umsatz für 1982 mit mehr als 1,8

Mrd. DM an. Das Unternehmen mit

Sitz in Ebikon-Luzern beschäftigt insgesamt etwa 22 000 Mitarbeiter

und dürfte der zweitgrößte Aufzug-

hersteller der Welt sein.

Jahr 1982 sei durch eine abwarten-

werden 22,1 (4) Mill DM den Rück-lagen zugeführt. Gleichwohl ver-ringert sich die Eigenkapitalquote von 22,9 auf 22,2 Prozent (Branitzki: "Nicht überragend"). Die Bilanz ist nach wie vor durch keine Bankschulden "getrübt". An die Fami-lienaktionäre (60 Mill. DM) wird eine von 12 auf 28 Prozent erhöhte Dividende ausgeschüttet. Der 944 entwickle im neuen Jahr

| Porsche AG              | 1981/82 | ±*6    |
|-------------------------|---------|--------|
| Verk. Fahrzeuge         | 32 213  | +15.1  |
| davon Typ 924           | 10 978  | -29.0  |
| 944                     | 6 360   |        |
| 911                     | 10 573  | + 21,0 |
| 928                     | 4 302   | +13.5  |
| Umsatz (Mill. DM)       | 1 488   | +27.7  |
| day. Fahrzeugums.       | 1 289   | +29.7  |
| Exportaguate %          | 68      | (66)   |
| Beschaftigte            | 5 273   | + 7,5  |
| Investition, (Mill. DM) | 125.7   | + 56.1 |
| Abschr. u. Abgänge      | 51.4    | - 7.7  |
| Crak diam's             | ==:=    |        |

1) 944er-Produktion begann im Laufe des Berichtsjahres: 1) Jahresüberschuß - Ab-schreibungen u. Abgange - Zuführung zu Pensionsrückstellungen.

**Jahresüberschuß** 

#### Die Trio-Gruppe legt Schiffe still

Fünf der 20 großen Container-schiffe des Trio-Dienstes sollen in diesem Jahr jeweils für mehrere Monate stillgelegt werden. Der Trio-Dienst ist ein Zusammenschluß von de Haltung der Kundschaft ge-prägt gewesen, betont Betzin, vor allem beim Umbau- und Moderni-Hapag-Lloyd mit zwei britischen und zwei japanischen Reedereien für den Containerverkehr zwischen Nordeuropa und Ostasien. Dadurch soll die Anzahl der Abfahrten in jeder Richtung von 111 auf 106
verringert werden. Betroffen sind
auch die beiden deutschen Großcontainerschiffe "Hamburg Express" und "Hongkong Express",
die erst im vorigen Jahr auf treibstoffsparenden Antrieb umgestellt
worden sind. Die Ausdünnung des schen Schindler-Gruppe ist die Hamburger Firma mit rund 17,4 Prozent beteiligt. Für die in Berlin produzierende Schindler Aufzüge-Fahrplans wird damit begründet, daß einmal das Ladungsaufkommen in diesem Fahrtgebiet ganz allgemein zurückgegangen sei, und daß konferenzunabhängige Reedereien einen größeren Ladungsanteil an sich ziehen konnten. Das galt vor allem für die Evergreen Line von Taiwan und für die sowjetischen

NORDLB

#### Schwerpunkt bei den Hofkrediten

DOMINIK SCHMIDT, Hannover

Das Agrarkreditgeschäft der Norddeutschen Landesbank war 1982 maßgeblich beeinflußt von der verhaltenen Investitionsneigung der Landwirtschaft, vom hohen Umschuldungsbedarf und einer nach wie vor unbefriedigenden Ertragsentwicklung der bäuerlichen Betriebe. Diese Situation schlug sich nach den Worten von Johannes Runge, im NordLB-Vorstand zu-ständig für das Agrarkreditge-schäft, in der hohen Zahl abgelehnter Kreditanträge nieder. Fehlende Sicherheiten bei den Antragstellern und mangelnde Leistungsfähigkeit der Betriebe ließen das Ableh-nungsvolumen auf die Rekordsum-me von 21,9 (8,8) Mill. DM steigen. Dies, so Runge, mache deutlich, daß die Zahl der gefährdeten Betriebe noch zunehme.

Der geschäftliche Schwerpunkt lag im Berichtsjahr erneut bei den Hockrediten. Die Kreditzusagen nahmen bei einem Antragsvolumen von 186,8 Mill. DM um 33,9 Prozent auf 137,4 Mill. DM zu. Bei der Verwendung der neu herausgelegten Hofkredite zeigt sich, daß der Anteil der Investitionskredite auf 63 (72) Prozent zurückgegangen ist. Gleichzeitig erhöhten sich die zu Umschuldungszwecken verwand-ten Kredite auf 33 (18) Prozent. Ausgezahlt hat die Bank im Hofkreditgeschäft 135,7 (128) Mill. DM; das entspricht einem Plus von 5.7 Prozent. Damit erhöhte sich der Darlehensbestand auf 1,3 (1,27) Mrd. DM am Jahresende.

Weiter verringert haben sich die Siedlungskredite. Sie gingen um 15,5 (15,4) Prozent auf 45,7 (54) Mill. DM zurück. Hierbei handelt es sich um öffentliche Mittel, die an Vertriebene, Flüchtlinge und Spätaussiedler ausgezahlt werden.

Runge empfiehlt der Landwirt-schaft, angesichts der gesunkenen Zinsen die Chancen zur Umschul-dung noch stärker zu nutzen. Gegenüber dem Vorjahr habe sich der Kreditzins für fünfjährige Darlehen um 2,3 Prozent verringert. Die NordLB gehe davon aus, daß die 80er Jahre in der Landwirtschaft von Konsolidierungsbemühungen geprägt sein werden. Die eigene Ertragsentwicklung beurteilt Runge, ohne konkrete Zahlen zu nennen, positiv.

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Beckum: K. Rein-Konkurs eroffnet: Beckum: K. Reinhardt GmbH; Düsseldorf: Robert Bergerhoff GmbH & Co. KG – Tiefbauum-ternehmung. Langenfeld; Nachl. d. Friedrich Eberhard Müller, Schreinermeister. Hilden; Duisburg: Horst Schultz GmbH Apparateban; Göppingen Nachl de Bergeringen von Nachl gen: Nachl. d. Hans Zimmermann, Inh.
d. Fa. Hans Zimmermann-Zentralheizungen, Geislingen/St.; Gummersbach: GRIBO-Fußboden-Verarbeitungs-GmbH, Radevormwald; Hanau: Fundgrube Grube GmbH; Hannover: Profunda Grundstücksges. mbH; Nachl.d. Klaus Roba; Kaufbeuren: Karl Grunenberg; Neustadt/Wstr.: A) Heiza GmbH & Co. KG, b) Heiza Verwaltungsges. mbH; c) Dollson-Pressen GmbH; Nachl. d. Luise Deutsch geb. GmbH; Nachl. d. Luise Deutsch geb. Rothsug, Haßloch; Osnabrück: Intercolor Tietgen GmbH & Co. KG; Reck-Hinghausen: Wolfgang Hoebusch Industrie-Montagen oHG; Wolfgang Hoebusch, Oer-Erkenschwick; Regensburg: KG in Fa J. J. Deplaz, Hagelstadt; Soest: Auto Redder GmbH; Straubing: Franz Helmbrecht. Bogen-Oberalteich: Hel-Helmbrecht, Bogen-Oberalteich; Uel-zen: Einzelunternehmer Horst Ohland

Anschlußkonkurs eröffnet: Neuss: Technowa, wissenschaftliche u. opti-sche Instrumente GmbH; Bentlingen: Gerhard Renz, Pfullingen.

Vergleich beantragt: Duisburg: Klaus Meier KG, Mülhelm a. d. Ruhr; M und M Werbeges. mbH, Mülheim a. d. Ruhr, Maximal-Kredit-Vermittlungs-Ges. mbH, Mülheim a. d. Ruhr; Harald Rump, Schiffseigner; Hann.- Münden: HSV Holz - u. Strohverbrennungsanla-

Straßen u. Tiefbau, Ebstrof; Walds-hut-Tiengen: Nachl. d. Werner Alfred Bayer; Walsrode: Theodor Polimann

gen Dr.-Ing. Klotz GmbH & CO., Münden.

## Wie Sie in Ihrem Auslandsgeschäft das Währungsrisiko vermeiden.

Eine entscheidende Voraussetzung für Ihren Erfolg im Auslandsgeschäft ist eine schnelle und zuverlässige Kursstellung, wenn in Fremdwährung fakturiert werden soll.

Das Währungsrisiko für Sie und die Beratung von uns beginnen schon in der Angebotsphase Ihres Auslandsgeschäftes. Sie müssen wissen, mit welchen Kursen Sie bei Angebotsabgabe kalkulieren können. Und Sie müssen wissen, mit welchen Veränderungen Sie dann in dem kritischen Zeitraum bis zur Vertragsunterzeichnung zu rechnen haben, ist der Kontrakt geschlossen, brauchen Sie wahrscheinlich eine Wechselkurssicherung. Das heißt: Sie geben Ihr Kursrisiko an die Bank weiter und stellen damit Ihre Kalkulation in DM auf eine feste Basis.

Also brauchen Sie einen Bankpartner, der

Ihnen eine Prognose geben kann. Eigene Devisenhandelsbüros der Dresdner Bank an den bedeutendsten Finanzplätzen der Welt stehen mit der Frankfurter Zentrale durch

Telefon, Telex und Bildschirm in ständigem Frankfurt gibt dann wiederum per Bildschirm alle Kurse und Informationen unmittelbar an unsere Devisenhandelsexperten in den wich-

Es gibt keine Nachricht im Devisenhandel, die es bei uns nicht gibt. Und wir haben die Spezialisten, um diese Nachrichten auszuwerten. Nutzen Sie die Vorteile der Dresdner Bank zum Vorteil Ihres Unternehmens. Sprechen Sie mit unserem Firmenkunderbetreuer – er nimmt ihnen ihre Kurs-Probleme ab.

tigsten Orten der Bundesrepublik weiter.



## o-it-yourself-Bereich wächst HANNA GIESKES, Berlin

eizeit ist eine wesentliche ıssetzung für Konsum, denn um braucht Zeit." Heik Af-, Vorsitzender der Geschäftsig der Basier Prognos AG, lie-mit dieser Feststellung gewis-ißen den Aufhänger für ein chaftspolitisches Unterneb-espräch, das in diesen Tagen aus der Axel Springer AG mit Verband deutscher Drogisten and, Thema: "Freizeit als stumsfaktor in einer sich einden Umwelt". Freizeit beallerdings in diesen Tagen, rbandspräsident Fredi Guth, nanche eine Last, die, weil tslos, "Arbeit als Luxus emp-

nnoch werde, wie Afheldt be-, der Freizeitkonsum weiter igen. Er glaube nicht an eine se Krise oder ein abruptes Ener Industriegesellschaft", son-an ein eher bescheidenes ıstum zwischen zwei und drei ent "nach dem Ende des Konurtales. Der private Ver-h werde zwar insgesamt mit kleineren Rate wachsen, ot Afheldt, innerhalb dieses ichs hält er jedoch einen stär-1 Anstieg der Freizeitausgafür wahrscheinlich, so daß "in nächsten zehn Jahren eine oppehing des Marktes nicht

alistisch erscheint".

Doch welche Märkte im großen Spektrum des Freizeitangebotes sind es, die wachsen werden? Ingo Zuberbier, Vorsitzender der Geschäftsführung der Werbeagentur Lintas: "Deutschland hält alle diejenigen Bereiche für wachstumsträchtig, die mit Gesundheit und Fitness, Gelbstverwirklichung" – darunter versteht er Kochen, Näben Heimwerken – "und Weiterhen, Heimwerken – "und Weiter-bildung zu tun haben." Gefährdet hingegen seien Bereiche, die vor allem gesellige Abwechslung bie-ten – Restaurants etwa oder Freizeitparks, aber auch Sportveran-staltungen. Wenn die Zeiten härter würden, seien die Verbraucher eher geneigt, ihre Geselligkeiten ins eigene Heim zu verlegen.

Außerdem habe sich in den letzten Jahren ein zunehmender Trend zur "Individualisierung" bemerk-bar gemacht mit der Folge einer Polarisierung der Nachfrage in zahlreichen Konsumgütermärkten. Hochwertige, relativ teure Qualitäten für die persönlichen Bedürfnisse würden immer stärker nachgefragt; gleichzeitig wachse aber auch die Nachfrage nach Standardqualitäten zum günstigen Preis für die Bedürfnisse der Fami-

Die Schlußfolgerung für die Mar-keting-Strategen in Industrie, Han-del und Dienstleistungsunterneh-men liegt nahe: Der gesamte "Do-it-yourself"-Bereich wird wachsen,

- aber Zuberbier warnte davor, hier modischen Trends zu erliegen. In jedem Fall wird jedoch das Geld für den Freizeitkonsum nicht mehr so reichlich fließen wie noch vor einigen Jahren; alle Aktivitäten, die den Einsatz größerer Sum-men erfordern, sind darum nach Ansicht der Experten gefährdet. Dies betrifft freilich eher teure

Sammeln von Kunst.

Das von Prognos avisierte
Wachstum des Freizeitmarktes wird deshalb unterschiedlich verlaufen. Jene Produkte aber, die Individualbedürfnisse abdecken, werden nach der Vorhersage des Werbefachmanns am meisten profitieren. Der Kosmetikbereich zähle dazu ebenso wie alle Leistungen, die im Dienst der Gesundheit, Fitness und Schönheit stehen. Verbandspräsident Fredi Guth, für den die Drogerie "das Fachgeschäft für Gesundheit, Schönheit und Freizeit" ist, braucht mithin für das Schicksal seiner Mitglieder

Hobbys wie Fotografieren oder das

13,98

64,D7

zertifikate (D

102,75 191,50 21,56 16,00 288,75 16408 12408 2605,00 1370,00 227,00 14,74 8,75 68,50 86,73

Junge Aktien

Paris

14.2.

Sydney

7,13 1,40 2,57 -,56 2,47 3,92 0,54 4,22 1,17 2,45 0,40 0,56 0,76 514,9

15. Feb

dsen Sie Deiten de Zusätzlie

177,90 19,73 14,64 270,00 1630G 2410,00 1225,00 217,50 13,49 8,91 45,50 83,78

Milita kosata **Ku** 

iger Katten und 1

111

18,76 21,90 53,30 58,20 102,50 95,69 43,70

15,90<sub>.</sub> -

#### **AKTIENBÖRSEN** Kursänderungen nach oben und unten Großabgeber lockten die Käufer vergeblich bei höheren Kursen Fortlaufende Notierungen und Umsätze Aktien-Umsätze Düsseldorf ] 11 2 [ DW. – An der Montagbörse wurde die Kursentwicklung bei den Äktien differenzierter. Die großen Verkäufer, die schon am Freitag den Kursanstieg zumindest gebremst hatten, sind zwar vorsichtiger geworden und versuchten, das Angebot nur limitiert zu höheren Notierungen an den Mann zu bringen, aber die Käufer blieben doch dem Markt eher fern. Die zwar 28,7G 122,2 280G 148,8 5G 73,5G 130,56G 73,7G 5973 288,5 231G 123,5G 123 250-47,5-47 518 276,5-6-5-4 518 276,5-6-5-4 518 276,5-6-5-4 518 276,5-6-5-4 518 276,5-6-5-4 519 276,5-6-5 7950 141-40,39-5-4 350 276 10230 123,9-3,5-3,9-3,8 4881 35-48-45 10230 1715 103,5-5-4 1115 206,5-6 1115 206,5-6 1115 206,5-6 1115 206,5-6 1115 206,5-6 110 376,5-6 110 376,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 379,5-5 110 151 73 7G 396 5 248 3 149 7 227 2 100 2 123 7 150 5 150 5 150 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 5 307 7 308 5 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 309 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300 7 30 Ungeregelt.Freiverkehr 8 Chem Brockt 7 8 Dinkelockor 7,5 Dokt-Basolt \*10 D Dorst, Mosch \*0 D Dotsesolt \*10 D Dorst, Mosch \*0 D Drügene Vz 7 Hn Einb, Br. 10 - 1,5 D Eben, u Hunt \*8 M Electronic 2000 Br Bart, Werft 6 B Sachw Berg \*10 D Geimn AG \*2,56 B Gruschwitz \*4 B Glünthe \*10 H Hootre-B \*4 H Hoo Geer, 9,5 - 1 H dogl Vz 9,5 - 1 K Glünthe \*10 H Hootre-B \*4 H Hoo Geer, 9,5 - 1 H dogl Vz 8,5 - 1 H dogl Vz 9,5 - 246 499,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 17 2777 88 879T 632G 282bG -183.5 170G 390G 815G 385G 3538 250G 2010G 192G 400G 126G 50 798G 1 730 400G 400G 279 81 5 245 -1460 1600 - 57 194.5 400.0 1310.0 1310.0 1355.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 1300.0 239G 205G 1000G 103G -268 199 154B dgL Sure L. e Geostin, Bk. D Gehe "4 Gebrenvouser Georgen, G. 2 Gildem, G. 2 Gildem, G. 2 Gildem, G. 3 Goldschm, 4 4 Gew. Frt. 7 Griffixtw. H. 5 Guono 7 D GHH St. 7 D GHH St. 7 187bG Hantw. Obera. "I Koenig & B 5 cogl. NA 5 Korl Verv. 3,5 Korl Srohl 0 Longbein-Pl. "O M. Fohr "9,34 Mosch. 2,64 Mosch. Bestbr "I Popter Weiss 8 Pl. Lederw. "27 3000G 196 158 265 158 380,5 170068 490 159,5 79,4 35,5 2708 2718,5 161 277 G 327 G 407 G 407 G 407 G 407 G 738 41,5G 4100G 1628 2996 2996 3298 41058 279,5 PWA 2.5 Portbidu \*14 Pototiden Br. 0 Pouloser Br. 0 Poul 0 325G 81.5G 111,1 255 42 227,5 228 590TG 345 230 -3008 118,5 236 211 2468 365TG Freiverkehr 143G 125G 2008 2,372,5 440G 320 173G -300G 54,3/8 235/41 276G 3700 145 94,5G 94,5G Unnotierte Werte **Auslands** 227G 130b8 325T 62bG 407 480 175G 158 172 185 105T 232 174G -360 335bG Fremde Währunger DM-Anleihen 11.2. 98,56G 967 97,75 105,4 101,75 106,45 100,45 95,6G 77,7 107,251 984,251 73,3 1001 100 92,5G 94,75G 106,5 98,75 94 97,5bG 105,5T 101,5G 100,45 95,7 78,75 107 90,25 84,25T 771 100,1G 92,5bG 94,75 106,25G 7,25 dgs. 77 3 8,75 8,FC.E. 75 8,25 dgl. 76 7,5 dg. 78 7,75 dgl. 80 9,25 dgl. 82 8,518 dgl. 82 8,518 dgl. 83 8,518 dgl. 83 8,518 dgl. 84 8,518 Boreston Int. 6,75 dgl. 78 1,75 dgl. 78 7,75 dgl. 79 8,518 79 8,519 79 101G 10035 98,75 93,15 100G 99,75 104,25 101G 101G 80,5 87,7 97,6 80,5 77,5,6 75,5 96 97,15G 103,25 101,251 97 103,9 105,1 99,4G 99,9 101,85 80,75 4,75 lm. Com. Bt.73 8,125 lifend 80 10,125 dgl. 81 9,56 dgl. 82 8,875 dgl. 83 7 Japon 68 8,125 Japon Dev.8t.76 7,425 dgl. 80 8 Johannesburg 71 91G 99,751 98,1G 98,1G | 105, 156 | 106, 27 | 74,25 e.g., 80 | 99, 97 | 99, 97 | 99, 97 | 99, 97 | 99, 97 | 99, 97 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 100, 51 | 10 17,75 dgl, 7483 17,75 dgl, 7496 5,25 dgl, 78 4 dgl, 78 7 dgl, 79 7,875 dgl, 80 7,875 dgl, 80 7,875 dgl, 80 10 dgl, 81 9,75 dgl, 82 ll 9,75 dgl, 73 8,59 dgl, 73 9,75 Nuclebras su 4,50 Occidents su 4,50 Occidents 64 6,50 Ostarreich 69 8,50 dgt, 73 7,75 dgt, 78 8,55 dgt, 78 8,55 dgt, 78 8,575 dgt, 78 8,75 dgt, 82 6 Ost. Bonouter, 59 6,75 dgt, 73 8,75 Estr. Drouber, 76 7,515 dgt, 79 8 dgt, 80 8,25 dgt, 81 8,25 dgt, 82 8,455 dgt, 82 77.5 doi 7.75 doi 7.7 8.375 dgl 80 10 dgl 81 10.75 dgl 81 9.25 dgl 82 9.25 dgl 82 8.25 dgl 82 7.50 Aumer 73 9 dgl 76 7.75 dgl 77 6,75 Austraßon 97.5 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100. Floneer Fusci 3° dgl. II 3° Schreekertoktlen str. Sict-izms. Sict-izms. Sict-izms. Sict-izms. Sixt-izms. Swissimmob. N.S. str. Swissimmob. N.S. str. Swissimmob. N.S. str. Swissimmob. 1961 str. Swissvolor str. Technology 3° Templeton Growth 5° Universal Fusci str. Sixtensia St 100 985 967 96 97.5 98.5 105.51 106 107 101.4 91,85 94,25 94,25 94,25 100,65 100,75 104,51 94,54 92,5 92,5 100,75 97,25 99,856 99,816 99,856 101,5 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100 107.35 100.25 98.5 98.5 100.6 100.6 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 1 100 98,25 95,751 96G 97,75 98,5 105,51 104G 107,5 107,6 100,6 5.25 Nacon 7. 7.75 Royal Bz. Con. 80 7.75 Sand-Sconio 71 7.50 Sandvik 72 7 Sanko 77 7.50 Sandvik 72 7 Sanko 77 7.55 ogl. 80 7.875 ogl. 80 7.875 ogl. 80 7.875 ogl. 80 7.875 ogl. 81 9.75 ogl. 82 9.75 ogl. 82 9.75 ogl. 82 9.75 ogl. 82 7.50 Sangapar 77 4.50 Sangapa 97,65 100,75 8,50 Bürmah Oli 70 8,50 CCCE 75 8,50 dgl, 74 7 dgl, 77 6,50 CNA 69 8,50 Conse N.T. 68 7,25 dgl, 76 6,25 dgl, 79 7 CESP 77 6 Chase Manh. 78 9 Chilo 80 7 Chrystor 69 7,75 Comateo 71 8,50 CPP 75 6,50 dgl, 77 10,50 CTME 82 9 Comp. VRD 76 8,50 dgl, 77 8,50 Countoulds 77 8,50 Countoulds 77 8,75 Credit Fore, 82 6 Credit Notion, 77 8 Credit Opt. 78 101,5 101,75 97,85 100G 99,85 100G 91,75 100,75 100,75 100,75 105,25 101,51 105,25 101,51 105,25 101,51 9,56 105,25 101,51 9,75 105,25 101,51 9,75 105,25 101,53 9,75 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105,25 105, 107.5 101 94.75 99.85 100.5 95.75 95.75 97.75 97.85 104.25 101.9 95.25 101.9 95.25 101.9 95.25 101,5 100 90,5 100,7 99,5G 99,5G 99,5G 94,45 99,5G 107,25T 108,25 104,75 108,4 188 180,16 180,16 180,16 97,85 97,75 184,75 99,75 180,75 99,75 180,75 99,75 180,75 99,75 180,75 99,75 180,75 99,75 101,25 1101,3 99,5 101,25 1101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 101,3 99,5 1 6,75 Karmer E. 73 8,50 Kaneda BZ 6,75 Karsai E. Po. 49 7,75 dgt, 77 4,75 KPD Fin. H. 72 7 Kobe 48 6,75 dgt, 79 7,75 dgt, 71 6,75 dgt, 72 7,50 dgt, 72 6,50 dgt, 77 1,125 dgt, 77 8,75 dgt, 77 8 dgt, 80 108.61 100.65 103T 102.7 104T 104 100.9 109.4 96 94 94.4 96 96 104.25 109.15G 109.15 109.15G 109.15 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 8,55 dgd, 82 6 BB 69 7 dgl, 69 1,75 dgl, 71 4,50 dgl, 72 4,75 dgl, 73 7 dgl, 73 8 dgl, 74 6,51 dgl, 73 8 dgl, 74 6,51 dgl, 73 6,51 dgl, 74 6,51 dgl, 77 7,50 dgl, 77 7,50 dgl, 79 7,50 dgl, 79 7,50 dgl, 79 7,50 dgl, 80 7,675 dgl, 80 100.45 100.45 100.45 100.45 100.5 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100 97,4 181,8 105,75 101,75G 102,5G 991 97,5 92T 101.5 106 101.75 102.5 98.5T 97.25 14.2.33: BMW-; Bavaria 1923; GHi GHH Vz. 152; Jute-Spinnerei 136; P Komm. 249 G: VEW 119; Herlitz St Herlitz Vz. 202. Pretverkehr: Reag Besäge: All. Vers. 50; Bremer Vulm 102.955 8.875 dgt. 6z 997 97.5 6.50 Omtorio 69 6 dgt. 72 101.75 Omtorio 69 6 dgt. 72 100.5 6.50 dgt. 72 100.5 100.5 100.5 100.5 100.75 7.50 dgt. 73 7.50 dgt. 75 99.1 6.75 dgt. 75 98.1 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 7 dgt. 78 5 4.75 Hamerskey ir. 72 7 Helsinki 68 8.875 dgt. 82 8.375 Hamerswell 80 8.75 Hamerswell 80 8.75 LAKW 73 7 Iberühers 80 4.50 ICI 72 7.56 dgt. 76 6.75 dgt. 77 1 Indonesien 78 7.75 dgt. 77 5 Ind. 8X, Iron 73 7.75 dgt. 77 5 Ind. 8X, Japan 78 104.25 99.95G 99.76T 97.75bG 99.5G 99.85 99.85 99.25bB 97.25bB 97.25bB 94.25G 94.25G 101,5G 1017 100,5 100,5 1037 99,9G 95,9T 98,1 100,5 102,25 109,5 8 Doimt.Fin. Hold. 70 8,25 Den Danske 76 6,59 District Par 69 8,875 E.D.F 82 7 Fietrobras 77 4,75 ags. 78 7 ggt. 78 7 ggt. 78 7 ggt. 78 7 ggt. 78 7,75 Embart 82 163,51 97,4 108G 102b8 95,751 73,51 72 90,5 105G 103,75T 10028 100,5 102,5 102,5 72,5 70,75 90 105G 100,6 104 99,75G 99,8G 101T 100,75 104 97,75G 99,8G 100,75 WELT-Aktienindex vom 1 114,9 (113,7); WELT-Umsatzlı vom 14. 2.: 2031 (3684). Zürich Tokio **Amsterdam** Madrid Ausland 11.2. Guitstreom Res. Hiram Wolker Res. Hardson Boy Minim Husky O'll Imperial Oil Internation Of Control Internation Of 38,50 34,625 42,575 32,675 32,775 35,575 36,675 31,25 34 31 14,125 42,125 103,50 38,125 63,25 39,875 29,125 31,75 41,125 32,125 36,50 14,125,102,75 140,275 140,275 140,265 151,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 175,500 1.65 7.55 12.75 11.15 11.12 11.12 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11 55,50 716 126 362 394 78 127 453 91 207 335 558 597 438 549 440 445 174 815 118 207 71. 2 Banco de Bilbaa Banco Central Banco Hisp. Am. Banco Popular Banco de Sontande Banco de Vizcaya Cros Drogados El Aguila Fenta Fecas Galence Prec. Hidroslectr. Esp. Ibercluere E. A. T. Sevillana de B. Talefonica Urbis Vallehermoso 123 44 309 108,5 45,5 20,8 14,5 81 174 35,8 99 143 176 28,4 211 261 225 205 216 Authorise dgl. NA Bank Leu Brown Boveri Cibo Geigy Inh. Cibo Geigy Inh. Cibo Geigy Parl. Bektr. Watt Frischer Inh. Frisco A Globus Parl. H. La Bache 1/18 Holderbank Interfood Inh. Irolo-Suine Landis Gyr Mövenpick Inh. Motor Columbus Nestile Inh. Cerfiton-Bührle Sandoz NA Sandoz Inh. Schw Kedil Schw Kedil Schw Kedil Schw Kuck. Inh. Schw Vollab Inh. Suleer Partisep Switsell Schw Ruck. Schw Vollab Inh. Suleer Partisep Switsell Sell Ruck. Winterthur Inh. Winterthur Inh. Winterthur Part. Zür. Vern. Inh. Alford Chemical Alford Chemical Alford Chemical And Corp Ant, Cyanomid Amar Am Morort Anthropy Anthropy Anthropy Anthropy Anthropy Anthropy Be of America Bethinden Body Broning Borg-Warner Body Broning Borg-Warner Colonose City Investing Chese Manhattan Chipylor Chiarro Chan Chemical Chemical Chiarro Chan Coca Cala Colono Comm. Sctollia Control Des Control Des Control Des Control Des Control Des Control Des Control Colono Comm. Sctollia Control Colono Comm. Sctollia Control Des Control 275 Geschlossen 11**8,7**5 83,50 90,425 96,50 4,875 33 52,875 44,625 65,25 14,4625 65,25 14,4625 67,25 19,875 19,875 19,875 19,875 11,25 97,50 11,25 97,50 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,4 31 30,455 32,275 32,275 33,275 33 13 13 13,125 47 47 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,875 37,87 26.5 53.75 46.5 46.75 62.75 52.75 9.75 110,5 149,9 16,7 131,2 92 45,5 34,1 6,1 259,9 248,8 99,5 64,5 64,5 85,2 710,5 151,5 16,7 151,5 19,5 19,5 19,5 44,5 34,3 42,5 198 48,5 198 48,5 198 48,5 198 48,5 198 48,5 Security Them 47,675 45,375 Malland J 14. 2. Hongkong Mitgetelli v. Menili Lynch (Hbg.) 239 6900 7720 2599 2299 1720 64 121000 1260 30400 762 25600 128 128 128 128 128 149 345,25 13050 1479 345,25 13050 1875 1760 Mitgetelk v. Merrill Lynch (Hbg.) 220 6975 7706 2529 1685 61 119500 4380 37500 1260 742 43500 1250 2550 1470 2550 1470 1550 15700 1880 1766 London Toronto Geschlossen Abibbl Paper Alcan Alu. Bl. of Montreal Bl. of Move Scotle Ball Canada BP Canada BP Canada Breated Bre 16.2 153 19,83 127 436 573 178 120 130 130 130 130 250 549 476 88 8,00 258 150,5 19,63 125 131 435 368 171 713 71 129 130 146 87 7,75 757 33,50 75,59 26,125 22,425 22,425 24,25 2,85 15,425 14,875 32,425 21,335 33,50 4,10 31,50 4,10 31,50 4,10 31,50 4,10 31,50 4,10 31,75 44,75 765,4 263,9 23,425 43 15,25 16 14,875 32,75 42 21,25 52,75 4,10 22,425 53,75 4,10 22,425 53,75 4,10 72,425 53,75 72 14,75 Brüssel Singapur Arbed Bruz, Lambert Coclenti Ougrée Eben Gevaon Kreditbonk Petrolina Soc. Gén. d. Belg Solina Solvay UCB 1107 1655 95 2030 1890 4500 4710 1348 4000 2320 2870 1122 1640 95 2025 1880 4500 4770 1556 4010 2315 2885 50 41,25 9,125 20 85 29,875 18 13,875 22 40,75 14,50 31 Kopenhagen 206,25 316 206 2060 190 99,75 418 686,5 220 203,75 314 199,75 2060 188,25 96 412,5 679 218

Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Hochstkurse im Handel unter Ban-ken om 14. 2: Redaktionsschluß 14.30 Uhr:

geschlossen

Mitecteilt von: Deutsche Bank Compagnie Finan-ciere Luxembourg, Luxembourg,

Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 14. 2: Tagesgeld 5,5-5,65 Prozent; Monatsgeld 5,5-5,65 Pro-cent; Dreimonatsgeld 5,75-5,85 Prozent. Privatdiskontsätze am 14.2.: 10 bis 29 Tage 4,80 G / 4,65 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 4,80 G / 4,65 B Prozent.

Diskontsatz der Bundesbank am 14 2.: 5 Prozent; Lombardsatz: 6 Prozent. Ostmarkkurs am 14. 2 (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankouf 22,50 Verkauf 25,50 DM West; Frankfurt: Ankauf 21,00 Verkauf 25,00 DM West.

Goldmünzen In Frankfurt wurdem am 14. Februar folgende Goldminzenpreise genannt (in Dkn: Gesetzliche Zahlungsmittel\*)

Gesetzliche Zahlungsmittel'
Anka
20 US-Dollar (Indian)\*\*) 1015
5 US-Dollar (Indian)\*\*) 1015
5 US-Dollar (Liberty) 422
1 £Sovereignali 27
1 £Sovereignali 27
20 belgische Franken 21
10 Rubel'Tscherwonez 25
2 Südafrikanische Rand 27
Krüger Rand, neu 123
Maple Leaf 123
Maple Leaf 20 Künzen 20
20 Goldmark 20
20 Schweiz, Franken "Vreneli\* 24
20 Schweiz, Franken "Napoléon\* 24
100 östert. Kronen (Neuprägung) 124
100 ostert. Kronen (Neuprägung) 12
10 ostert. Dukaten (Neuprägung) 12
10 istert. Dukaten (Neuprägung) 12
10 istert. Dukaten (Neuprägung) 12
10 tert. Dukaten (Neuprägung) 12
11 tert. Dukaten (Neuprägung) 12
12 tert. Dukaten (Neuprägung) 12 1450,00 1013,00 423,00 277,00 281,00 212,00 255,00 277,00 1232,00 354,82 301,71 301,71 1361,65 283,63 154,81 639,58 166,11 284,00 242,00 242,00 1145,00 231,00 122,00 531,00 127,00

Devisen Der über den Markterwartungen lie-

Der über den Markterwartungen liegende Anstieg in den amerikanischen Geldmengen-Aggregaten M 1 und M 2 sowie das Ausbleiben einer Diskontsatzsenkung durch die Federal Reserve Bank ließen den Dollarkurs am 14. 2 in der Spitze bis 2,4260 anziehen. Bedingt durch den Rosenmontag war die Umsatztätigkeit gering. An der Börse notierte der Dollar mit 2,4205. Für die übrigen amtlich notierten Währungen gab es keine einnotierten Währungen gab es keine einheitliche Tendenz, wobei minimale Kursverluste der D-Mark überwogen. Der Schweizer Franken notierte um 19 Pfennig schwächer mit 120,01. US-Dollar in: Amsterdam 2,6750; Brüssel 47,6250; Paris 6.8585; Mailand 1393,45; Wien 17,0150; Zürich 2,0169. Pfund/Dollar 1.5369.

Devisenterminmarkt

172

48,74

Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM FF/DM 0,67,70,57 0,31,70,27 2,30,70,9 49,733 2,13/2,03 0,71/0,66 5,50/4,10 153/137 4,45/4,25 1,00/0,93 9,60/8,20 260/244

173

48,47

briefe (Zinslauf vom 1. Januar 1983 an) samessecutzprete (Zinsiaur vom 1. Januar 1983 an) Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwi-schenrenditen in Prozent für die Jeweilige Besitzdau-er): Ausgabe 1983/1 (Typ A) 5,00 (5,00) – 8,50 (5,73) – 7,00 (6,13) – 7,25 (6,83) – 7,75 (6,83) – 8,50 (6,88). Ausgabe 1983/2 (Typ B) 5,00 (5,00) – 8,50 (5,75) – 7,50 (6,16) – 7,25 (6,43) – 7,75 (6,70) – 8,50 (6,99) – 8,50 (7,21)

Pinanzierungsschätze des Bundes (Renditen in Pro-zent): 1 Jahr 5,60, 2 Jahre 6,48.



196,01

105,92

**Optionshandel** 

Frankfurt: 14. 2. 569 Optionea, 29 500 (26 650) Al Kaufoptionen: AEG 6-4.50, 3-3.50, 2-2.20, E 6-8.90, 3-5.60; 2-5.20, Bayer 6-9.50, 3-6.50, 2-5.60, 6-20.3-14. BBC3-12.50, Conti 6-7, 2-4.50, Daimler Deutsche Babcock 6-16.50, Deutschte Babcock zige 2-7, GHH 3-12, Hoechst 6-7.90, 3-6.50, 2 Hoesch 8-4.80, 3-4, 2-2.70, Kali + Salz 3-3, Kar 6-21, Kloeckner 6-7.50, 2-4, Lufthansa 6-7, 2-5, hansa Vorzüge 3-7, Mannesmann 6-12.30, 3-7.96 MA.N. 2-7.50, Mercedce 8-28.50, Preussag 6-20, Stämme und Vorzüge 3-10, Siemens 6-17, 3-13, Thyssen 3-5, 2-4.30, Veba 2-3.60, VW 6-14, 3-10, 2 Bay. Vereinsbank 2-10. Commerzhank 6-13, 3 2-7.50, Deutsche Bank 6-19.50, 2-13, Dreedner 2-8, Chrysler 6-5.70, Philips 6-2.50, 3-1.80, Royal I 6-2.90, Norsk Hydro 3-7, Verkanfsoptionea: 2-2.80, 6-3.20, Bayer 3-3.20, BMW 2-6.50, 6-10.10, 6-12.30, Conti 2-3.35, 6-5, Deutsche Babcock 2-3-8.40, Hoechst 6-3, Kauffof 6-9, Klöckner 6-1.60, Deutsche Bank 2-5.40, Chrysler 6-1.60, Deutsche Bank 2-5.40, Chrysler 2-1.80, 12-5.50, Philips 6-2.50, EH Aquitaing 6-3.80.



196,88

ienstag, 15. Februar 1983 - Nr. 38 - DIE WELT



|            | Ç.C.12048                                                   |                                                                                                                                                                                                            | 1001 130                                                                                                       | W - 141. 00                                                                          | - DIE MEI                                                                                    | AT                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FEST                                                   | VERZI                                                                                        | NSL                                                                 | CHI                                                    | WERT                                                                                                   | PAPII                                                                                  | CRE /                                                                                   | BÖRSEN                                                                                    | UN                                             | D MÄ                                                                  | RKTE                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                               | 13                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Bunde                                                       | esanleil                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                | Arios 27                                                                             | l.                                                                                           | 11.2                                                                                                            | R                                                                       | ntor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ) 11M                                                  | cish                                                                                         | Ar i                                                                | 1173/                                                  | d leic                                                                                                 | htor                                                                                   | <b>,</b>                                                                                |                                                                                           | 14.2.                                          | 11.2                                                                  | Optionsa                                                                                        | nleihen                                                                                                             | An                                                                  | cländi                                                                                                                                    | sche A                                                                        | Iztion                                                                                        |                                                                                      |
| •          | .57*                                                        | 14. 2.<br>4/84   100,45<br>4/83   99,95G<br>1/83   100,3                                                                                                                                                   | 11.2,<br>100,45G                                                                                               | Adgl. 77<br>4 dgl. 78 II<br>4W dgl. 77<br>8 dgl. 79 I<br>6 dgl. 78 I<br>8 dgl. 80 II | 9/87   95<br>7/88   94,455G<br>5/89   94,55<br>7/89   101,85<br>2/90   101,3<br>3/91   104,1 | 95<br>94.35<br>94.35<br>181.85<br>93.1<br>101.05<br>100.4<br>115.7<br>100.9<br>112.7<br>100.9<br>100.2<br>197.8 | Der Rentens                                                             | JILLI.<br>Jarkt war                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - nicht z                                              | rojetzt unt                                                                                  | C1 (er dem                                                          | Einfly <b>s</b>                                        | des stagni                                                                                             | erenden<br>11tu                                                                        | Aktien-                                                                                 | á Krupp ét<br>á Linde ét                                                                  | 98,25G<br>98,3G                                | 98,25bG<br>98,3G                                                      |                                                                                                 | 14.2.  11.2                                                                                                         |                                                                     | Statiut                                                                                                                                   | SCHE A                                                                        | RUCII                                                                                         |                                                                                      |
|            | d 63 II<br>31.75<br>75 I                                    | 4/84 100,45<br>4/83 99,95G<br>1/83 100,3<br>6/83 100,7<br>6/83 100,75<br>7/83 100,75                                                                                                                       | 100,45G<br>99,95<br>180,3<br>100,7G                                                                            | 6 dgl. 78 i<br>8 dgl. 80 ff<br>9 dol. 81                                             | 2/90   93<br>7/90   101,3<br>3/91   106,1<br>9/91   115,05                                   | 93.1<br>101.05                                                                                                  | Der Rentens<br>marktes - a<br>beruhigt. Ör<br>Prozentpunk<br>rungen bis | featliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tagbörse<br>Anleihen                                   | verunsici<br>wurden i                                                                        | ert. Da<br>ois um O                                                 | her bat<br>,2, in d                                    | t sich das G<br>Ier Spitze s                                                                           | eschäft n<br>ogar bis                                                                  | nerklich<br>Um 0,35                                                                     | 5 Mannesmann 59<br>6 Moseikraft 65                                                        | 98,1G<br>98,25G                                | 98G<br>98,75G                                                         | 8½ BASF 74 m O<br>8½ BASF 74 oO<br>3½ Stumpf 88 mO<br>3½ Stumpf oO                              | 127G 127bG<br>102,1G 102,4<br>25 72 72                                                                              | F L'Air Liquide                                                     | 14.2   11.2                                                                                                                               | D Matsushita B.                                                               | 14.2                                                                                          | 11, 2.<br>12,6                                                                       |
|            |                                                             | . 1                                                                                                                                                                                                        | 100,75G<br>100,75G                                                                                             | 9 dgi. 81<br>10% dgi. 81<br>10% dgi. 81<br>8 dgi. 80                                 | 9/91 (115.05<br>11/91 (115.8<br>2/82 (100.9                                                  | 115T<br>113,8                                                                                                   | rungen bis                                                              | um 0,5 Pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ozentpun<br>genomme                                    | en. Bei de<br>kte nack,                                                                      | n DM-A<br>Der sei                                                   | n Layid<br>A Layid                                     | sanleihen g<br>3 Tlegende                                                                              | apen ole<br>Pfandbri                                                                   | efmarkt                                                                                 | 6 NWK 58<br>6 dgl. 61<br>6 dgl. 62                                                        | 99,33G                                         | 99,25G<br>987                                                         | 3% Stumpl oC                                                                                    | 72   72<br>                                                                                                         | _ F Alcod                                                           | - 38.1<br>70 69.5<br>78 79                                                                                                                | D Metsushite B. M McDonoid's F McDonneil D D Minnesota M.                     | 148<br>117,5                                                                                  | 12.6<br>149.3<br>113<br>1857<br>4.3G<br>2.4G<br>3.45G<br>4,1G                        |
|            | gl. 781<br>641<br>761<br>77                                 | 1/84 99.75<br>1/84 100<br>2/84 101.95                                                                                                                                                                      | 100G<br>102,05                                                                                                 | 8 dgl, \$01<br>10 dgl, 82<br>9% dgl, 82<br>8 dgl, 82<br>7% dgl, 83                   | 11/91   113.8<br>2/92   100.9<br>2/92   112.6<br>7/92   109.6                                | 112.7                                                                                                           | Kounte Mcu                                                              | institute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mbier.                                                 |                                                                                              | 14.2                                                                | 111.2.                                                 | 1                                                                                                      | 14.2.                                                                                  | 11.2.                                                                                   | 6 dgl. 62<br>6 ObDon. Krwty, 64                                                           | 96,75G<br>94,6T                                | 96,75<br>94.5T                                                        | Währungs                                                                                        | nleihen                                                                                                             | F Alg. Bk. Nedici,<br>F All Nippon Air<br>F Arrex                   | 70 69,5<br>78 77<br>2779G 277,5<br>3,5G 5,65B<br>61,55B 65,622<br>- 150G                                                                  | D Minotta Comen<br>F Mitsubishi Cher<br>F Mitsubishi EL                       | 2.758<br>3.4<br>4.1G                                                                          | 4,5G<br>2,6G<br>3,65G                                                                |
|            | gl. 76 H<br>. 78                                            | 2/84 101,95<br>3/84 100,9<br>4/84 101,35<br>5/84 99,2<br>9/84 99,2<br>9/84 102,4<br>12/84 99,2                                                                                                             | 100,9<br>101,45<br>98,95                                                                                       | 7% dgL85                                                                             | 11/92   101/2<br>1/93   99,7                                                                 | 199,8                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | D, GiroKO 191<br>iai. KO 125                                                                 | J                                                                   |                                                        | 8½ dgL Pf 174<br>8½ dgL Pf 175<br>9½ dgL Pf 175<br>9½ dgL Pf 178                                       |                                                                                        | 101,85<br>102,3<br>104,25                                                               | 5% Öst Bayık, 58                                                                          | 99G                                            | 99G                                                                   | 1 1                                                                                             | 79,5G                                                                                                               | F Am. Cyonomid<br>D American Expr.                                  | 87G 85exD<br>- 150G<br>- 19.4                                                                                                             | F Mitsui & Co.                                                                |                                                                                               |                                                                                      |
|            | .78 III<br>gl.76<br>.78 IV 1                                | 2/84 101.95<br>3/84 106.9<br>4/84 101.35<br>5/84 98.95<br>9/84 99.2<br>9/84 102.4<br>12/84 99.2                                                                                                            | 99.8<br>190G<br>102.05<br>100.9<br>101.45<br>98.95<br>99.35<br>102.5<br>99.2                                   | Bu                                                                                   | ndespost                                                                                     |                                                                                                                 | 5 DSLB Pf 35<br>6 dgL Pf 37<br>7 dgL Pf 63                              | 74,5 7.<br>85 81<br>92 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.5 94.5<br>5 94.5                                     | D, GlroKO 181<br>lgt. KO 125<br>s, KO 179<br>sigt. KO 180<br>dot. KO 181                     | 101,10<br>104,20G<br>105,5G<br>108,6G<br>108,5G<br>101,25G          | 101,10<br>104,20G<br>195,5G<br>108,6G<br>108,5G        | 9% dgl. Pt 178<br>6 dgl. KO 39<br>7% dgl. KO 170                                                       | 101,85<br>102,3<br>104,25<br>82<br>97                                                  | 104,25<br>82<br>97                                                                      | 6 Pr. Slektr. 65<br>6 Rot.Vdb. Stk. 68                                                    | 99,95G<br>98G                                  | 99,55G<br>98G                                                         | 6% Kopenhagen 72<br>7,875 Norwegen 78<br>9% dgt. 79                                             | 72.25 92.51<br>77.75G 97.75G<br>79G 99G                                                                             | F Am T&T                                                            | - 19.4<br>167 167<br>41.2 41.2<br>307.4 310                                                                                               | F Mitsul Englin.<br>F Mitsul O. S. K.<br>F Mitsum El.                         | 3,6T<br>1,6G<br>2G<br>4,05<br>67<br>213G<br>0,23                                              | 3.67<br>1.6G<br>2.1G<br>1.95<br>66.5<br>215<br>0.23                                  |
|            | gl 79<br>gl 73 l<br>.79                                     | i                                                                                                                                                                                                          | 99,55<br>105,75                                                                                                | 4 Abl 57"                                                                            | 4/84   100,4G                                                                                | 100,4G                                                                                                          | •                                                                       | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - }709                                                 | Ir Dar                                                                                       | 1                                                                   | 103,5G<br>101,25G                                      | 7 dgL KC 180                                                                                           | 105,35                                                                                 | 103,35<br>87,56G                                                                        | 5% Rh.Brick, 58                                                                           | 98G<br>94T<br>94,25T                           | 986                                                                   | 1 - 1                                                                                           | 77,5G 99G                                                                                                           | F Amro Bank M Anglo Am. Gold F Anglo Am.m.O. F dgl. a.O. F Arbed    | 50 49.1<br>47 47.2<br>536 52                                                                                                              | H Mobil Oil F Monsonto F Montedison                                           | 27<br>213G                                                                                    | 265<br>215<br>8 23                                                                   |
|            | .79<br>gl.79 tl<br>gl.79 i                                  | 1/85   99,5<br>3/85   105,75<br>4/85   100,55<br>6/85   100,65<br>7/85   101,6<br>10/85   102,3                                                                                                            | 99,55<br>103,75<br>100,55<br>100,45<br>101,7<br>102,3                                                          | 5% Bdpost 58<br>6 dgl. 63 II<br>8 dgl. 72 II<br>6% dgl. 68<br>8 dgl. 72 I            | 10/83 99.9G<br>7/83 100,1<br>12/85 101,75<br>4/88 99.9<br>9/87 101,5                         | 99.9G<br>100,1                                                                                                  | 8 dgl. Pf 118<br>5 dgl. KO 56<br>5½ dgl. KO 45                          | 102<br>97<br>96,5<br>96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 444                                                    | Hyp.Brem.Pf118<br>pl. Pf 123<br>dgl. KO 125                                                  | 82G<br>97,8G<br>94,95G                                              | 82G<br>97,15G<br>94,45G                                | 61/2 MRJ.Hyp. Pf. 1<br>71/4 dgl. Pf 111<br>7 dgl. KO 25<br>7 Nd.Hyp.W. Pf 2                            | 97.5<br>94.5                                                                           | 197.5                                                                                   | 6 dgL 65<br>6 dgL 65<br>5½ RWE 59                                                         | 94,257<br>97,75G                               | 94T<br>94,25T<br>97,75T                                               | Optionsa                                                                                        | nleihen                                                                                                             | F Asohi Chem,     M Atl. Richfield     H Atles Copco                | - 19,4<br>167 167<br>41,2 41,2<br>301,4 310<br>50 49,1<br>47 47,2<br>52G 52<br>2,9 7,85<br>112,3 112,7<br>40 59<br>79,56 79,9             | M Not. Semicond.<br>D Not. Westminst                                          |                                                                                               |                                                                                      |
|            |                                                             | 1                                                                                                                                                                                                          | 1023                                                                                                           | 6% dgl. 68<br>8 dgl. 72 !                                                            | 12/65   101,75<br>6/88   99,9<br>9/87   101,5                                                | 101,75<br>99,75G<br>101,5                                                                                       | 7 dgl. KO 58<br>6% dgl. KO 67                                           | 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W ) 7 dg                                               | . Příbr. A. Př. 92<br>pl. 91 130<br>řígil, Př. 149                                           | 84G<br>95<br>87,5G                                                  | 84G<br>95<br>87,5G                                     | 6% dgl. Pf 34<br>6 dgl. KO 27                                                                          | 84,5                                                                                   | 94.5<br>95<br>87.75<br>84.5                                                             | 6 dgl 65<br>6 dgl 65                                                                      | 94,5T<br>94,75                                 | 94,35G<br>94,75T                                                      | <del></del>                                                                                     | 1                                                                                                                   | M Avon                                                              |                                                                                                                                           | F Nestlé D Nikko Sec. F Nippon El.                                            | 4770                                                                                          | 77,6<br>19,71<br>4785<br>4,2G<br>9,7<br>1,4T<br>8,5G                                 |
|            |                                                             | 3/86 97,45<br>5/86 96,75<br>12/86 100<br>1/87 97,75                                                                                                                                                        | 96,45<br>100<br>97,4                                                                                           | 10 dgi. 81<br>10% dgi. 81<br>8 dgi. 80                                               | 3/89 110,35<br>6/89 111,6<br>3/90 101,9G                                                     | 110,35<br>111,8<br>101,9                                                                                        | 8% dgl. KO 94<br>8 dgl. KO 119<br>8% dgl. KO 124                        | 100,75 10<br>102 10<br>100,25 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00,25 8% c                                             | dgL 40 215                                                                                   | <u> </u>                                                            | -                                                      | 9 Nord LB IS 20<br>8 Old Lbk IS 75<br>8 day IS 74 I                                                    | 101,85<br>100,55                                                                       | 101,85<br>100,5<br>101,7                                                                | 7% dgL 71<br>7 dgL 72                                                                     | 99,95G<br>98,16G                               | 100,1<br>98,17                                                        | LANGE FOT RUE.                                                                                  | 77.4<br>17.1 87.5                                                                                                   | F Bail Canada F Banco Central D Beatrice Foods D Bell Canada        | 16,25G 16,25G<br>25,3<br>- 54G<br>- 46G<br>89 87,8<br>7 68                                                                                | F Nippon Kokon<br>F Nippon Shinpa                                             | 9,4<br>1,45bG<br>8,37                                                                         | 1.47<br>8.5G                                                                         |
|            | QL.77                                                       | 1/87 99.9<br>4/87 98.3G<br>7/87 97                                                                                                                                                                         | 97,45<br>96,45<br>100<br>97,4<br>99,9<br>98,3<br>97<br>95,25                                                   | 7% dgl. 80<br>8% dgl. 80<br>10% dgl. 81                                              |                                                                                              | 100,4<br>105,3<br>115,5                                                                                         | 6 IKB 68<br>6½ dgt, 69<br>6% dgt, 18 90                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8% 5                                                   | D. Schliffb. Pf 83<br>digh. Pf 84<br>. Hyp Pf 98<br>Hyp L 113                                | 102,25<br>101,1<br>82G<br>93<br>88G<br>102G                         | 102,25<br>101,1<br>226<br>95                           | 8 dgt, IS 76 I<br>8 dgt, IS 76 II<br>7% dgt, IS 77<br>6 dgt, IS 78                                     | 101,85<br>100,55<br>102<br>107,25<br>101,5<br>97,2                                     | 101,85<br>100,5<br>101,7<br>102<br>101,5<br>76,55                                       | 6 RhMDon, 62<br>6% dgl. 68                                                                | 97,25T<br>98,751                               | 96,751<br>98,5G                                                       | 77 mO \$<br>4/4 dgl, 77 nO \$                                                                   | 112G<br>15,751 82,5                                                                                                 | F Boeing -                                                          | - 46G<br>87,8<br>7<br>6,8<br>11,9                                                                                                         | F Nisson Motor F Nisson Motor F Nisson Steel                                  | 2,4G<br>7,81<br>8.3T                                                                          | 2,5G<br>7,6G                                                                         |
| ٠          | . 781                                                       | 10/87   95,25<br>1/88   95                                                                                                                                                                                 | ,                                                                                                              | 1                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                 | 7% K. f. W. 70                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | el Pil 113<br>Sgil Pi 119<br>Igil Pi 168                                                     | 93<br>88G<br>102G                                                   | 95<br>88G<br>102G                                      | 6 Pfair, Hyp. 57<br>7 dgl. Pf 99<br>8% dgl. Pf 124<br>7% dgl. Pf 191                                   | 27,5G<br>99,5                                                                          | 89,5G<br>99,5                                                                           | 8 Schleswag 71<br>5 STEAG 59<br>6 TWS 63                                                  | 100,25G<br>97,25G<br>100G                      | 100,257<br>97,25G<br>100G                                             | 612 dgL 73 oO DM                                                                                | 111.5G 111.5G<br>73,7558 93,75                                                                                      | i F Cdn. Podfic                                                     | 11,9<br>15,6<br>14,5<br>14,6<br>83,6<br>11,65<br>11,5<br>18,77<br>10,56<br>112                                                            | F Nisshin Steel<br>F Nissho - Iwol<br>F Norsk Hydro<br>F Norton Simon         | 2,4G<br>7,81<br>8,3T<br>2,7G<br>98<br>56,3                                                    | 27G<br>99.5<br>56                                                                    |
|            | pt.761<br>pt.761 1<br>pt.79                                 | 9/88 96,25<br>12/85 96,4<br>1/89 97,45<br>4/89 99,1                                                                                                                                                        | 96,4<br>97,45                                                                                                  | 9% dgl. 52<br>5% dgl. 52<br>5% dgl. 52                                               | 2/92 111.3<br>6/92 105.5G<br>10/92 103.75                                                    | 111,45<br>185,75<br>105,96                                                                                      | 8 dgl. 70<br>8½ dgl. 75<br>8 dgl. 76                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nić                                                    |                                                                                              |                                                                     | 101,7G<br>101,15G                                      | 8% dat Pl 124<br>7% dat Pl 191<br>9 dat Pl 195                                                         | 102,35G<br>97,55G<br>102,5G                                                            | 102,35G<br>97,55G<br>102,45T                                                            | 1                                                                                         |                                                | 907                                                                   | Optionss                                                                                        | cheine                                                                                                              | F Canon F Casio Corso, F Caterpillar D Ch, Manhattan                | 11,65<br>10,71<br>10,5G<br>11,2                                                                                                           | H Occ. Petroleum                                                              | 47                                                                                            |                                                                                      |
| •          | plen<br>gl.791<br>.791 .                                    | 4/89 110<br>4/89 99,4<br>7/89 101,8                                                                                                                                                                        | 77,1<br>110<br>99,5                                                                                            | Länd                                                                                 | er – Städ                                                                                    | te                                                                                                              | 7% dgl. 79<br>10 dgl. 81<br>8% dgl. 82                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.65 10 d<br>99. d<br>11.68 89. d                     | in KO 224<br>dol KO 224<br>dol KO 225<br>dol KO 228<br>dol KO 231<br>in KO 232<br>dol KO 232 | 101,76<br>101,15G<br>105,75G<br>109,1G<br>102,4G<br>108,7G          | 101,15G<br>105,75G<br>109,1G<br>102,6G<br>103,7G       | 9 dgi. Pi 195<br>9% dgi. Pi 196<br>7% dgi. Pi 197<br>8% dgi. KO 169<br>8 dgi. KO 173<br>7% dgi. KO 180 | 89.56<br>99.5<br>107.35G<br>97.55G<br>102.5G<br>103.45G<br>109.6G<br>109.6G<br>100.25G | 87,5G<br>97,5<br>102,35G<br>97,55G<br>102,45T<br>103,45G<br>100,5G<br>100,5G<br>100,25G | 6 Thyssen 63<br>7% dgl. 71<br>8 dgl. 72<br>7% dgl. 77                                     | 99T<br>99,25G<br>180,5<br>97T                  | 99,25G<br>100,25<br>97,5G                                             | 8% BASF 74                                                                                      | 136,7                                                                                                               | F Chrysler M Citicorp. F City Investing F Coco-Cola                 | - 113,5<br>39,6<br>86 85,5<br>66G 66bG<br>116bG 113                                                                                       | F Oliverti Vz. F Olympus Optio H v. Onimeran F Omron Tateisi                  | al 10,57<br>18,8<br>10,3G                                                                     | 48.5<br>16868<br>4.5<br>10,77<br>18<br>10.3                                          |
| •          | .79H<br>gl.79H                                              | 8/89 101.9<br>9/89 99.6<br>11/89 100.45                                                                                                                                                                    | 95<br>96,25<br>96,4<br>97,45<br>97,1<br>110<br>97,5<br>101,8<br>101,8<br>97,75<br>100,65                       | 5% 8dWating.:<br>8 dol. 71                                                           | 58 83 199.5G                                                                                 | 99,56                                                                                                           | 8½ dgl. 82<br>6 LandwRtbk. 20<br>6 dgl. 26                              | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,68 9 dg<br>18,65 6 Hb                               | ng. Labbt. Pf 48                                                                             | ) gri                                                               | \$1<br>•••••                                           |                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                         | 5 Veba 57<br>8 VEW 71                                                                     | 97G                                            | 97G                                                                   | Wandela                                                                                         | <br>nleihen                                                                                                         | F Coco-Cols D Colgate                                               | 113,5<br>39,4<br>86 85,5<br>66G 665G<br>116bG 115<br>- 47,55G<br>21,3 21,4<br>- 85G<br>108 110                                            | F Pakhoed                                                                     | i 1                                                                                           | 40                                                                                   |
|            | 3L801                                                       | 1                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | 8 dgl. 71<br>816 dgl. 75<br>614 dgl. 78<br>814 dgl. 82                               | 88 83 797.5G<br>83 101.6<br>83 108.15<br>84 97.25<br>92 181.5                                | 99,56<br>1016<br>100,15<br>97,25<br>101,7                                                                       | 1                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,25G 8% 6<br>7,25 9 do<br>10,75G 10 do                | igt P1 78<br>it is 44<br>gt is 46<br>igt is 53<br>igt is 92<br>it is 96                      | 100,1<br>100,75<br>101,4<br>104,4<br>102,25<br>102<br>108<br>105,75 | 100,75<br>101,4<br>104,35<br>102,25<br>101,6<br>101,75 | 7 Rheinbod, Pf 60<br>6% dgl. Pf 64<br>ASH Ideah 91 ft                                                  |                                                                                        | 92bG<br>86,5                                                                            | 6% dgL 77                                                                                 | 100,25T<br>96,6                                | 100,25T<br>94,25G                                                     | ļ <del></del>                                                                                   | _                                                                                                                   | D Colgate F Cons. Gold F. D Cost. Group F Control Data F Courtoulds | - 47,55G<br>21,3 21,4<br>- 85G<br>108 110                                                                                                 | M PonAm<br>M Popul<br>F Pernod-Ricard                                         | 49,568<br>11,7<br>85,5<br>149G<br>50,5<br>143,5<br>90,4<br>-<br>7,7<br>71,1<br>270G           | 11,8<br>84,4<br>140G<br>50<br>145<br>123<br>123<br>123<br>126<br>127<br>126<br>128,1 |
|            | 31.78<br>31.801<br>31.801 1<br>31.82 1                      | 1/90   99,9<br>4/90   110,65<br>5/90   92,65<br>7/90   102,4<br>11/90   100                                                                                                                                | 92.7<br>101,3<br>102,4                                                                                         | 7 Bayers 66<br>6% digt. 67                                                           |                                                                                              |                                                                                                                 | 7½ dgl. 27<br>8 dgl. 29<br>9½ dgl. 36                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,75G 94 6<br>10,35G 84 6<br>15,15 8 69               | 101 15 72<br>L 15 76<br>101 KO 118                                                           | 102,25<br>102<br>108                                                | 102,25<br>101,6<br>101,75                              | 6 S.H. Ldsch. Pf 19<br>7 dgi. Pf 20<br>6% dgl. Pf 21<br>8% dgl. Pf 31                                  | 92.5<br>87.25<br>106.5                                                                 | 84<br>92,5<br>87,25<br>106,5                                                            | 5½ Wintersh. 58                                                                           | 98G<br>98T                                     | 981<br>                                                               | 4½ Commerzbk. 78                                                                                | 100.3G 100.5<br>1071 101<br>G 142<br>8,76G 98,76G                                                                   | M CRA<br>M CSP                                                      | 9,45 9,3<br>7,1 6,75<br>157G 156ext                                                                                                       | F Paugeot<br>F Philip Morris<br>H Philips<br>D Phoenix Ass.                   | 143.5<br>50.6                                                                                 | 145<br>30.5<br>12G                                                                   |
|            | 31.62 1<br>81<br>191.81                                     | 2/91   106,4<br>7/91   113,4                                                                                                                                                                               | 99,9<br>110,65<br>92,7<br>101,3<br>102,4<br>100<br>104,3<br>113,6<br>116,7<br>112,4                            | 7 Bayern 66<br>6% dgt. 67<br>6 dgt. 68<br>7½ dgt. 71<br>7 dgt. 72                    | 85 180,25G<br>87 100,5G<br>85 98,5G<br>85 100,15G<br>84 101G                                 | 100,25G<br>100,5<br>98,5<br>100,15G<br>101G                                                                     | 6% dgi. 59<br>10 dgi. 120<br>8% dgi. 127                                | 100,65G N<br>106G 10<br>105,25G 10<br>104,75G 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EXEG SIGN                                              | Sgl. KO 118<br>J. KO 111<br>H. Ldible. Pf 43                                                 |                                                                     | 104,75                                                 | 61/2 SLIKFORD P1 5                                                                                     |                                                                                        |                                                                                         | <u>Wandel</u>                                                                             |                                                |                                                                       | 9 Girmes 74  -                                                                                  | -   273                                                                                                             | — IT Digita Shorat.                                                 | 19G 19.1<br>82.8 80.5<br>61.8emD 60                                                                                                       | F Pinelli<br>M Polaroid<br>F Procter & G.                                     | 7.7<br>71.1<br>270G                                                                           | 2.7<br>70.6<br>268.1                                                                 |
| •          |                                                             | 112.7<br>12.791 112.2                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | 8% dgl. 75<br>7% dgl. 76                                                             |                                                                                              | 100,15<br>101G<br>94,5                                                                                          | 9 dg£ 131<br>8% LAG 75/15<br>7% del 75/15                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 dg<br>8 dg<br>9 dg<br>11,5<br>2,8<br>4 dg            | L PI 54<br>L PI 70<br>L PI 76<br>L PI 87<br>L KO 47                                          | 806<br>94,95G<br>100,05G<br>102,75G<br>99,75G<br>82G<br>87G         | 79G<br>94,1<br>100,1G<br>102,5G<br>99,45G<br>81G<br>81 | 8 dol. Pf 65<br>9 dol. Pf 67<br>7% doj. KO 35                                                          | 87.9G<br>100,2G<br>100G<br>102,75G<br>100,25G                                          | 100G<br>102,75G<br>100,25G                                                              | 4% AXZO 69<br>3½ Ali Nippon 78<br>3½ Asohi Opt. 78<br>4% Conon Inc. 77                    | 84G<br>90,5<br>96,75G                          | 84G<br>99,5<br>96,75                                                  | Anmerkungen:                                                                                    |                                                                                                                     | M Digital Equipm.<br>M Disney Proc.<br>F Distillers                 | 9,45 9,3<br>7,1 6,75<br>157G 156ext 19,1<br>19,6 19,1<br>82,8 65,8ext 20<br>65,8ext 20<br>286,185,5 166,9<br>9G 9G 9G<br>8,35 8,5<br>71,5 | F Rank Org.<br>F Ricoh                                                        |                                                                                               |                                                                                      |
|            | 31.82 i<br>31.82 i<br>78 ii<br>11.82<br>82<br>31.82<br>82   | 1/72 110,9<br>5/92 110,95<br>5/93 92                                                                                                                                                                       | 111,15<br>111,3<br>92,05                                                                                       | 8% dgl. 75<br>7% dgl. 76<br>6 dgl. 78<br>8% dgl. 80<br>8% dgl. 82                    | 83   100,15<br>84   101<br>88   94,3<br>90   104,25G<br>90   104,25                          | 94,5<br>104,25G<br>104,45G                                                                                      | 7% dgl. 76/16<br>8 dgl. 76/17                                           | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.8 6 dg                                               | L PI 87<br>L KO 47<br>Igil KO 81                                                             | 99,75G<br>82G<br>87G                                                | 99,45G<br>81G<br>81                                    | 6 Südboden Pf 41<br>5½ dgl. Pf 57<br>7 dgl. Pf 105                                                     |                                                                                        | 90                                                                                      | 4% Conon inc. 77<br>3% Cos. Comp. 78<br>5 D Bk. Lux. 77                                   | 271G<br>157G<br>197.7                          | 260G<br>151,5G                                                        | <ul> <li>Zinsen steverfrei</li> <li>Pf = Pfandbriefe</li> <li>KO= Kommunalobligation</li> </ul> | si <del>e</del> ri                                                                                                  | M Dome Petroleum D Dow Chemical F Dunlop D DuPont                   | 8,35   8,5<br>71,5<br><br>101                                                                                                             | F Rockwell                                                                    | 20.9<br>236<br>123                                                                            | 5,15<br>-6,3G<br>20,2<br>231,5<br>122<br>219,5<br>165bG                              |
|            | 11.02<br>12.32                                              | 4/92 109,5<br>5/92 106,6<br>6/92 185,75                                                                                                                                                                    | 109,7<br>106,85<br>194                                                                                         | 314 Bartle 70                                                                        |                                                                                              | 102,5G<br>100,3G<br>101,25                                                                                      | 6½ dgt. 77/18<br>5½ dgt. 78/19<br>7 dgt. 79/20                          | 94,55 94<br>95,6 93<br>98,05G 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سهرا آفا                                               | DTHIPD IN 49<br>SOT KO 304<br>F KO 302                                                       |                                                                     |                                                        |                                                                                                        |                                                                                        | 90                                                                                      | 5% Datel Inc. 80<br>4% Fujitsu Lim. 78<br>5 dat. 79                                       | 1111 75                                        | 111,25G<br>385G<br>256,5<br>80G                                       | KS = Kommunalschagen<br>IS = Inhaberschuldversd<br>RS = Rentenschuldversd                       | hreibungen                                                                                                          | M East Drief, Gold                                                  |                                                                                                                                           | H Rolinco<br>F Romana Int.                                                    | 221<br>185G<br>5,3                                                                            | 219,5<br>165bG<br>51                                                                 |
|            |                                                             | 6/92 105.75<br>8/92 106.65<br>9/92 105.5<br>12/92 99.95                                                                                                                                                    | 106,95G<br>105,75<br>99,95                                                                                     | 7½ dgL71<br>8 dgL72<br>8½ dgL75                                                      | 85 100,56                                                                                    | 100,5G                                                                                                          | Bankachul.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | 1911. 117<br>1. Pl. 117                                                                      | {100.25                                                             | 94,95G<br>94,15G<br>82,5<br>90<br>100,25               | 6 Ybk. i. Nbg. Pf<br>7 dgl. Pf 102<br>9 dgl. Pf 131                                                    |                                                                                        | 90<br>93,75<br>102,25                                                                   | 51/4 Hoogovens 68<br>31/2 Izumiya Co 78<br>51/2 Jurco Co. 78                              | 392,5<br>266,5<br>80G<br>90,5G<br>92,75G       | 80G<br>90,5<br>92,75                                                  | S = Schuldverschreibur                                                                          | igen                                                                                                                | D East Air Lines F Sastman Kodak F Elf Aquitaine                    | 89,6 90<br>- 21,7<br>204 205<br>42,9 42<br>- 119G<br>- 142G<br>- 73,3                                                                     | H Royal Dutch F Sanko Steamsh M Santos                                        | 90<br>2G<br>10,9                                                                              | 89.4<br>2.2<br>10.85                                                                 |
| ÷          | 31.82<br>31.82<br>31.83<br>Obl.795.1 1<br>805.2<br>31.805.3 | 7772 105.5<br>12/92 99.95<br>12/94 102.25<br>12/84 102.45<br>2/85 105.3G<br>3/85 104.6<br>4/85 105.7                                                                                                       | 111,15<br>111,3<br>92,05<br>109,7<br>104,95<br>194<br>104,95<br>195,75<br>198,5<br>102,25<br>102,45G<br>103,3G | 7½ dgl.76<br>7 dgl.77<br>6½ dgl.78<br>8½ dgl.80                                      | 84 101,2<br>85 100,5G<br>88 97,75G<br>88 105,5G                                              | 101,2G<br>100,5G<br>97,75G<br>105,5G                                                                            | Bankschule                                                              | A STATE OF THE STA |                                                        | L PI 248<br>L KO 125                                                                         | 107,75                                                              | 101,75                                                 | 10 West LB IS 577<br>61/2 Westhyp, KO<br>6 Wf. Ldsch. Pf 12                                            | 181,65G<br>95,35<br>91,5G<br>96,5<br>86G                                               | 101,65G<br>95,35<br>91,5G                                                               | 4 Kansai El. 79<br>6 Kanishiraku Pho 81                                                   | 100                                            | 100<br>109                                                            | (Kurse ohne Gewähr)                                                                             |                                                                                                                     | D Exterior  D Exterior                                              | - 119G<br>- 142G<br>73,3                                                                                                                  | F Santyo Floc.<br>F Sanyo Floc.<br>F Sanyo Bk.                                | 53<br>686<br>887<br>235<br>231<br>231<br>231<br>231<br>245<br>445<br>4476<br>89<br>4476<br>89 | 89.4<br>2.2<br>10.85<br>4.4G<br>4.55<br>4.7G<br>8.85<br>110.5                        |
|            | 3L805.4                                                     | 3/85 104.6<br>4/85 103.7                                                                                                                                                                                   | 104,6<br>105,7                                                                                                 | 7% Brames 71                                                                         | 27 101 35                                                                                    | 101 266                                                                                                         | 7 All Hyp. Pl 2<br>6½ dgl. Pl 7                                         | 100G 10<br>91G 91<br>95G 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G  9%-d                                                | L KO 125<br>L KO 175<br>L KO 259<br>Igl KO 262                                               | 101,6<br>101,5<br>105,75<br>104,9                                   | 101,4<br>101,5<br>103,75<br>104,9                      | 7 dgi. Pt 13<br>5½ dgl. Pf 14                                                                          |                                                                                        |                                                                                         | 6% dgl. 82<br>6 Komatsu 76<br>3% Koratuen 78                                              | ton ser-                                       | 112<br>144<br>90,25                                                   | Privatplazi                                                                                     | erungen                                                                                                             | D Rai St.<br>D dgi. Vz.<br>F Finsider                               | - 5,95<br>- 2,9T                                                                                                                          | M SASOL<br>F Schlunberger<br>F Schw. Alum.                                    | 748                                                                                           | 1740                                                                                 |
|            | 31.80 S.6<br>80 S.7<br>31.80 S.8                            | 4765   108.7<br>108.6<br>4765   102.4<br>8765   102.7<br>1786   102.75<br>1786   104.5<br>3786   104.5<br>3786   104.5<br>3786   104.5<br>4786   105.45<br>4786   105.45<br>4786   105.45<br>4786   105.45 | 102,45G<br>101,15<br>102,7<br>108,9                                                                            | 8 dgl. 72<br>8% dgl. 75<br>8% Hamburg 70                                             |                                                                                              | 101,5G<br>100,1G                                                                                                | 6½ dgl. Pf 98<br>7 dgl. Pf 99                                           | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1965   6¥eL<br>7 doi                                   | b.RhPf, Pf 16<br>1. Pf 24<br>1. Pf 26                                                        | 84,25G<br>94,75G<br>87,75G                                          | 84,25G<br>94,75G<br>87,75G                             | 6 WilmLHyp.XO 3<br>7 W, Ldbk, KO 44<br>8% dgl. 69<br>7 Wil. Ko.Lbk, Pf 6                               | 98,2G                                                                                  | 83G<br>98,2G<br>190,3G                                                                  | 7½ Kraft Inc. 70<br>3½ Marudal F 7B<br>6 Michelin Int. 70                                 | 104,4G<br>95,25<br>94G<br>150T<br>105G<br>176G | 184,4G<br>95,25G<br>94G                                               | DM-Ausland:                                                                                     | anielhen                                                                                                            | D Fisons M Fisons                                                   | 0,12 0,12<br>- 17,8G<br>54,3 55<br>- 95,5<br>5,51 5,3G<br>9,8 9,75                                                                        | F Schw. Bankvere<br>M Sears, Roebuck<br>D Selyu Stores                        | 20                                                                                            | 514<br>74.5<br>π                                                                     |
| `.         | 71.80 S.8<br>71.80 S.9 11<br>71.80 S.10<br>81 S.11          | 4685 102,4<br>865 107,4<br>107,5<br>1886 182,75<br>1886 183,9G<br>1/86 104,5<br>3/86 104,7<br>4/86 186,7<br>4/86 186,7<br>4/86 186,7<br>108,25<br>8/86 111,1                                               | 108.9<br>104.5                                                                                                 | 8% dgl. 75<br>6% dgl. 77<br>8 dgl. 80<br>9% dgl. 82                                  | 92 95.1G                                                                                     | 1305.7                                                                                                          | 7 dgi. Pf 99<br>6% dgi. Pf 100<br>7% dgi. Pf 101                        | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10G )<br>7 da                                          | L KO 150<br>igt. KO 151                                                                      |                                                                     | 95,5G<br>100G                                          | 9 dgl Pi 83                                                                                            | 105,25G                                                                                | 97.7G<br>105,25G                                                                        | 5% Minoita 77<br>4 dgl. 79<br>6% Mitsub. Ct. 76                                           | 150T<br>105G<br>176G                           | 130G<br>105G<br>176                                                   | 7% AKZO 83<br>6 dgl. 84                                                                         | 97,75G   99,75G<br>17G   97G<br>825G   98,25G                                                                       | D Ford F Foseco Minsep F Fujitsu F General Bectric                  | 3.51 5.36<br>9.8 9.75                                                                                                                     | D Selyu Storen F Sektsul Pretab. F Selected Risk H Shell T & T F Ship Viscosa | 4.7G<br>27<br>17                                                                              | 4.7G<br>281<br>14.2G<br>1.6<br>1097<br>347G<br>92                                    |
|            | 31.815.12<br>  815.13<br>  816.14<br>  815.15               | 3/86 106,7<br>4/86 105,65G                                                                                                                                                                                 | 104,5<br>104,45<br>104,6<br>105,65<br>104,6<br>108,75                                                          |                                                                                      |                                                                                              | 100.8<br>110.7G                                                                                                 | 6 dgil KO 1<br>6% dgil KO 66<br>6 Bd. Kommulatbil, 69                   | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DG 649                                                 | L KO 152<br>Sal KO 154                                                                       | 95,3G<br>100G<br>99,95G<br>94,4G<br>101,5G<br>100G                  | 99,95G<br>96,4G                                        | Indust                                                                                                 | rieanlei                                                                               |                                                                                         | 6 dgi. 81                                                                                 | 126,75G<br>105,1                               | 126.75<br>104,75                                                      | 7% Arbed 83                                                                                     | 75.75<br>75.75<br>70.57 80.57<br>74.257 84.257                                                                      | F General Mining<br>D General Motors                                | 7,8<br>746,5<br>707 67<br>- 153ext<br>- 599.6<br>138,2 137,4<br>- 856<br>71,5 71,5<br>107 1006<br>- 5,256<br>78,8 76,5                    | D Solvay D Sony Corp. D Sperry Corp. F Stanley Bec.                           | -<br>-                                                                                        | 109T<br>34TG                                                                         |
|            | 1gl. 81 S.16<br>L 81 S.17                                   | 6/86 106,25<br>8/86 111,1                                                                                                                                                                                  | 108,25<br>110,1<br>108,95                                                                                      | 8 Heesen 71<br>614 dgl. 76<br>6 Nieders. <i>89</i>                                   | 88 94.1                                                                                      | 190,75<br>94,25                                                                                                 | 7 dgt. Pf 76<br>4% dgt. KO 64                                           | 85G 85<br>92G 97<br>86G 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ig 8% d                                                | L KO 168<br>1gL KO 171                                                                       | 100G                                                                | 101.5G<br>100G                                         | é Bodenwerk é4<br>é dgL 78                                                                             | 99G<br>94G                                                                             | 99<br>94                                                                                | 6 Nichii Co Ltd 80<br>7 Nippon Sh. Gl. 82<br>34 Nippon Sh. 78                             | 113,75G<br>114,5<br>158T                       | 113.75G<br>113G<br>1581                                               |                                                                                                 |                                                                                                                     | D Gen, Shopping M Getty Oli D Govcen F Goodyear                     | 158,2 157,6<br>- 85G<br>71.5                                                                                                              | F Stanley Elec. F Steyr-Doimler-F F Sumitomo Hear                             | 1. 21,3                                                                                       | 21.4                                                                                 |
|            | 1.81 S.79 10<br>31.81 S.20 11                               | 0/86 107,5<br>1/86 106,15G                                                                                                                                                                                 | 107,5<br>106.15                                                                                                | 81½ dgl. 70                                                                          | 85 102,5G                                                                                    | 162,5G                                                                                                          | 6% Boy. Hobb. Pf. 3                                                     | 87 87<br>99,9 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9% d                                                   | tgl. KO 174<br>I. KO 177<br>Sgl. KO 180                                                      | 102,5G<br>105G                                                      | 107,5G<br>103G<br>106,25G                              | 5 BASF 59<br>5 Bayerow. 59                                                                             | 97G<br>97T                                                                             | 95,75G<br>971                                                                           | 3½ NissanMot. 78<br>4 Nisshin Steel 78<br>6½ Océ v. d. Gr. 69                             | 125G<br>100G                                   | 91G<br>125G<br>100G                                                   | 8 Austr. 67<br>814 doj. 37<br>7% BEC 83                                                         | 86,5G 96,5G<br>104T 104T<br>103G 105G<br>103/4,2S 102/4,2<br>100,5G 100,5G<br>19,2/9,7 99,2/9,1<br>8,5/9,2 98,5/9,2 | H Grace<br>5 D GKN<br>F Gulf                                        | 71,5 71,5<br>101 100G<br>- 5,25G<br>78,8 76,5                                                                                             | D Sumitomo Meto<br>F Sumitomo Shoji<br>D Sun                                  | 4,5G                                                                                          | 1,65<br>1,6G<br>4,5G<br>73G<br>929                                                   |
|            |                                                             | 171,1<br>1084<br>1087,5<br>1087,5<br>1786<br>108,5<br>1786<br>107,8G<br>1786<br>107,8G<br>108,15<br>1787<br>104,9<br>3787<br>104,45                                                                        | 108.5<br>107.8<br>106.85<br>106.85<br>106.45<br>107.8<br>107.8<br>107.8<br>107.8<br>107.9                      | 7% dgl, 72<br>8 dgl, 72<br>7% dgl, 79<br>7% dgl, 82                                  | 87 101,75<br>87 99,6<br>92 98,5G                                                             | 100,75<br>101,75G<br>99,3                                                                                       | 7 Boy, Hobbl. KO 2<br>6 Boy, Hypo, Pl. 30<br>7 dgl. Pl 3                | athG at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .bG  8¥4.d                                             | igi. KO 181<br>i, is 12<br>igi. IS 35                                                        | 106,25<br>101,4G<br>99,9G                                           | 101,4G<br>199,9G                                       | 8 Chem, Hüls 71                                                                                        | 100,25T<br>100,15                                                                      | 100,2T<br>100,15                                                                        | 3½ Olympus 78<br>5% Omrom Tot 79<br>4% Orient Fin 79                                      | 200G<br>158G<br>200G                           | 100G<br>195G<br>158G<br>191G                                          | 4% CF08 83 9<br>5 dgL84                                                                         | 92.79.7 99.279.3<br>8.5.19.2 98.5.19.3                                                                              | F Highweld In. St.                                                  |                                                                                                                                           | F Swisson                                                                     | 931                                                                                           | 929<br>2,25G                                                                         |
| _          | 1.82 S.25<br>1.82 S.26                                      | 3/87   106,45<br>4/87   105,6<br>4/87   104,85                                                                                                                                                             | 106,45<br>105,4                                                                                                | 7% NEW 71                                                                            | 83 100 85hG                                                                                  | 100,85bG                                                                                                        | 6% dgL KO 6                                                             | 91 91<br>85 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6% d                                                   | bk. Soor Pf 18<br>Igt. KO 69                                                                 | 86,75G<br>97,2G<br>97,45G<br>100,8G<br>100G                         | 84,75G<br>99G<br>94,8G                                 | 7% Cont. Gum. 7<br>6 Dt. Texaco 64<br>6 Gelsenb. 64                                                    | 98,5<br>98,5T                                                                          | 98,5                                                                                    | 51/4 Ricoh Comp. 78<br>61/4 Rothm. int. 72<br>51/4 SankyoBec. 78                          | 119,25T<br>94,25<br>93,5G                      | 119<br>94,25<br>93,5<br>1461                                          | 6% Estal 84<br>6% dgl. 85<br>8% dgl. 87                                                         | 11,5G 91,5G<br>89G 89G<br>88G 88G<br>15,25G 93,25G                                                                  | F dgl. c. St.<br>F Hitochi<br>M Holiday Inns<br>F Homestake         | 11G 11G<br>10,6 18,6<br>83068 821<br>87,5 89                                                                                              | M Tandy<br>F Tenneco<br>D Thomson-CSF                                         | 2,25G<br>134,9<br>83,4                                                                        | 134<br>85                                                                            |
| - : T      | 31.82 S.28                                                  |                                                                                                                                                                                                            | 102,8<br>106,45                                                                                                | 8 dgl. 75<br>7½ dgl. 83<br>6 RhidPl. 64 il                                           |                                                                                              | 100,756G<br>98,25                                                                                               | 6 Bayer, Vbk. PL 39<br>6½ dgl. Pl 8<br>7 dgl. KO 3                      | 88<br>100,25bG 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 dgi<br>0 25bG   7% d                                 | L KO 70<br>L KO 73<br>IgL KO 76                                                              | 100,8G<br>100G                                                      | 100,8G<br>100G<br>101,5G                               | 6 GHH Akt, 63<br>6 GHH Sterler, 63                                                                     | 99,6G<br>99,6G                                                                         | 99,6G<br>99,6G                                                                          | 5% SankyoBec. 78<br>5% Sanyo Bec. 78<br>5% Selyu Stores 78<br>5% dgl. 79<br>6% Seldaul 76 | 143<br>95,75G<br>100,6G<br>140G                | 1461<br>93,75<br>190,6G<br>140G                                       |                                                                                                 |                                                                                                                     | D Hoogovers                                                         | -  -                                                                                                                                      | D Thorn Emi D Tokyo Poc F Tokyo Sonyo Et.                                     | -                                                                                             | 18G<br>205G<br>4 3G                                                                  |
|            | 1.825.29<br>828.30<br>11.828.31<br>1.628.31                 | 8/87   104,9<br>9/87   104<br>0/83   102,35<br>1/87   101,55<br>1/87   100,6<br>2/82   99,55                                                                                                               | 104.25G                                                                                                        | 6% dgl.68<br>8 dgl.71                                                                | 85 99,75G<br>86 100,35                                                                       | 99,6G<br>99,75G<br>100,35                                                                                       | B Biss. Pfbr. Bis. 51<br>fr. Bin. Pfbr. Ams.<br>7% dgl. 33              | 101,5G 10<br>100G 16<br>99,75G 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85G \9da                                               | IGL KO 77<br>IGL KO 88<br>L KO 88                                                            | 101,5G<br>104G<br>108,15G<br>104,5G                                 | 104G<br>107,5G<br>104,5G                               | 6 HEW 58<br>5% dgl. 62                                                                                 | 99,35G<br>97G                                                                          | 99,35G<br>97G                                                                           | 3% Stanley 78<br>à Talyo Yuden Co. 82                                                     | 94G                                            | 74G<br>74G<br>105,5<br>756G<br>220G<br>205G                           | 10 dgl. 89<br>6 EIB 68<br>61/2 jurithansa 86                                                    | 8,75G 98,75G<br>07G 107G<br>11G 91G                                                                                 | F IBM<br>F ICI<br>M Imperial Oil<br>F Inco                          | 233 231<br>15 14,9<br>56,5 56,8<br>33 51exD<br>80 80                                                                                      | F TRW Inc.                                                                    | 4,3G<br>5,3G<br>162G                                                                          | 18G<br>205G<br>4,3G<br>5,3G<br>160G<br>3,7G<br>3,4G<br>82G                           |
|            | #2533 T<br>#2534 12<br>#82535 T                             | 2/87 100.6<br>2/87 99,55                                                                                                                                                                                   | 100.9<br>99.9                                                                                                  | 6% Socr 68<br>8% dgl. 70<br>7 dgl. 72<br>6 dgl. 78                                   | 85 100G<br>85 102,1G<br>87 99G<br>88 94,6G                                                   | 1996<br>192,1                                                                                                   | 7% dgL 47                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l                                                      | 101. KO 89<br>101. KO 90<br>114. SH. P1 87                                                   | 101,3G                                                              | 101,65G                                                | 6 dgl. 63<br>7% dgl. 71<br>7% dgl. 71                                                                  | 99,35G<br>100,5<br>100,8G                                                              | 99,35G<br>100,5G<br>100,6G                                                              | 5 Textuce Int. 66<br>3½ Tok. Elec. 78<br>4¼ Tok. Sanyo 77<br>4 Tokyu Land 79              | 955G<br>228G<br>205G<br>96,5G<br>94,5T<br>106G | 220G<br>205G<br>97T                                                   | 6 Montanunion 90<br>6½ Ö. Ko. Bk. 84<br>7½ Parker-H. 87                                         | 8,75G 98,75G<br>07G 107G<br>11G 91G<br>77G 97G<br>12,75G 92,75G<br>97G 99G<br>85G 95G                               | F Int. T & T D issitute Fin. F italcomenti                          | 235 231<br>15 14,9<br>56,5 56,8<br>33 51exD<br>80 80<br>- 7,27<br>67 67<br>6,36 4,36                                                      | D Toray<br>D Toshiba<br>D UAL<br>H Unitever                                   | -<br>178,5                                                                                    | 3.4G<br>12G<br>178.5                                                                 |
| ر<br>پسخ ا | t                                                           | desbah                                                                                                                                                                                                     | n                                                                                                              | 6 dgl 78<br>5% Schl-H.57                                                             |                                                                                              | 94,6<br>90 55                                                                                                   | 6 Br. H. Hp. Pf 71<br>7 digit Pf. 72<br>6% digit Pf. 75                 | 81<br>99,5<br>87,75<br>87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 7 dg                                                 | L P1 95<br>L P1 80                                                                           | 90<br>102,1<br>101,5<br>98                                          | 90<br>102,1<br>101,5<br>98                             | 4½ Horpen 59<br>6 Hoechst 65                                                                           | 1620G                                                                                  | 1620G<br>99,4G                                                                          | 4 Pokyu Lend 79<br>3½ Trio Kenw. 78<br>6½ Uny Ltd. 79                                     | 94.5T<br>106G                                  | 94,75<br>108G                                                         | 1 I                                                                                             | 100G 100G<br>17,9G 97,9G<br>14,25G 94,25G                                                                           | F izumiya                                                           | 436 436<br>1,85 1,75<br>- 46                                                                                                              | D Uniroyal<br>F United Techn.<br>F US Steel                                   | 152,568<br>55                                                                                 | 29<br>152<br>55.9                                                                    |
|            | "57" · 4<br>(baba 58 16                                     | 4/84   100,4G<br>0/83   99,9G                                                                                                                                                                              | 100,4G                                                                                                         | 6 dgl. 64 li<br>7% dgl. 72<br>8% dgl. 73                                             | 84 99,9G<br>87 99,5<br>85 105G                                                               | 99,5G<br>99,9G<br>99,5<br>105                                                                                   | 6½ D.Centrbd. Pf 12:<br>9 dgl. Pf 190<br>7 dgl. KO 113                  | 90 90<br>102,75 10<br>100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.75   Boled                                          | igt Pf 81<br>igt Pf 83<br>i KO 98<br>igt KO 247                                              | 98<br>101<br>108.5                                                  | 98<br>101<br>108,5                                     | 6 dgl. 64<br>6 Hoesch 64                                                                               | 99,4<br>99G<br>98,5T                                                                   | 99                                                                                      | Options                                                                                   | sschei                                         | <br>ne                                                                | 6% Weltbook 83                                                                                  | .  _                                                                                                                | F Japan Line<br>D Jusco<br>F Kawasaki Kisen                         | 1 1                                                                                                                                       | M Voal Reets Exp                                                              | 290ezD                                                                                        | 303,5                                                                                |
|            |                                                             | 0/83 99,9G<br>5/83 100,45G<br>1/83 102,7                                                                                                                                                                   | 102,75                                                                                                         | 7 Essen 72                                                                           | 85 100,4                                                                                     | 100,4                                                                                                           | 6 DG HYP PI 48                                                          | 82G 82<br>76G 76<br>100,3G 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7% d                                                   | igi. KO 247<br>igi. KO 248<br>3 Pi 27<br>Bellekr.                                            | 108,5<br>101,25                                                     | 101,25                                                 | 7½ dgL 71<br>7½ Karstadt 71                                                                            | 98.5T<br>99,251<br>99,75                                                               | 98,51<br>99,251<br>99.51                                                                | 11 BASF 82<br>7% Bover Ro. 79                                                             | 72.2<br>17.3                                   | 22.2<br>17,3                                                          | 6% dgL 85                                                                                       | 18G 98G<br>19G 99G                                                                                                  | F Kawasaid Steel M Kloof Gold Min, F Kornatsu                       | 1,5bG 1,6bB<br>1,4 1,4bB<br>124,58 125,6<br>5,15 5,05G<br>- 138G<br>51 51                                                                 | D Vmf-Stork<br>D Volvo A<br>D dgL Nom B                                       | <u> </u>                                                                                      | 56T<br>110T<br>110T                                                                  |
|            | 1.72<br>72<br>1.76<br>78 lb 11                              | 2/84   101,3G<br>9/84   102,2<br>9/84   102,5                                                                                                                                                              | 101,3<br>102,2<br>102,5<br>99,35<br>100,1                                                                      | 7½ 1634a 71<br>6 Millinchez 63                                                       |                                                                                              |                                                                                                                 | \$% dgL PI 50<br>7 dgL PI 69<br>5% D. Geo. Rk 15 70                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /  6%-d<br> 6%-∐                                       | loj. Pi 29<br>KB Pi 22<br>W. Leller.                                                         | 94,5G<br>92<br>93,5G                                                | 94,5G<br>92<br>93.5G                                   | 7½ Kouthof 71                                                                                          | 99,5G<br>99,5G                                                                         | 99,25<br>99,5G                                                                          | 1016 Bayer Fin. 82<br>6% Ciba-Gelgy 75<br>31/2 Commercials. 78                            | 23.9<br>630<br>27.6                            | 255<br>651<br>27,5                                                    | 7% dgl 87<br>7% dgl 90<br>9 dgl 88<br>8% dgl 88                                                 | 9G 99G<br>95G 995G<br>102G 102G<br>101T 101T                                                                        | D KIM F Kubota D Lafarge                                            | 1- 1-                                                                                                                                     | F Warner Commu                                                                | n. 76,9<br>t 75,9                                                                             | 77<br>73,5<br>65bG                                                                   |
|            | 78 ili 11<br>ji. 79                                         | 1/84   99,3<br>2/85   100                                                                                                                                                                                  | 99,35<br>100,1                                                                                                 | 6dg164                                                                               | 83 100G                                                                                      | 100G f                                                                                                          | 5% D. Gen. Bk. IS 70<br>6 digl. IS 71<br>6% digl. IS 73                 | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75G 7 dgi<br>75G 8 U08                                 | L Pf 45<br>B KO 1<br>Bb.Hvo. Pf 62                                                           | 1100G                                                               | 93.5G<br>94G<br>100G<br>87                             | 7% dgl. 71<br>7% dgl. 76<br>6 Klöckner W. 63                                                           | 100<br>995G                                                                            | 99,5T<br>99G                                                                            | 4% Dt. Sk. Comp. 77<br>16 Hoechet 75<br>6% dol. 79                                        | 81.5<br>90<br>20.7                             | 886G                                                                  | 7% dgl. 88<br>9% dgl. 89                                                                        | 00,75G 100,750<br>05/4,5 105/4,5<br>9/100,5 99/100,<br>112G 112G                                                    | D Litton incl.                                                      | - 142,5<br>20,15 19,6<br>- 3G                                                                                                             | F Wells Forgo<br>M Western Deep  <br>M Western Mining                         | 151.28                                                                                        | 156.7                                                                                |
| •          | 3L73                                                        | 2,65   105,7<br>2,67   99,25                                                                                                                                                                               | 105,7<br>99,25                                                                                                 | 6 Stuttgart 63<br>7% dgl. 71<br>7% dgl. 72                                           | 86 101,56G<br>87 101,5                                                                       | 101,5bG<br>101,5                                                                                                | 6% dgL 16 74<br>6% dgL 16 75                                            | 94,1G 95<br>199G 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | G Pdgl                                                 | L PF 168                                                                                     | 87<br>102,25<br>101,6                                               | 102,25<br>101,6                                        | 7½ dgL 71<br>8 dgL 72                                                                                  | 99<br>99,8                                                                             | 997<br>99,85                                                                            | 7½ Jap.Syn.Rubber&<br>6½ Wells F. 73                                                      | 2 730<br>173G                                  | 20<br>735<br>173                                                      | 8 dgl. 90<br>11 dgl. 91                                                                         | 9/100,5   99/100,<br>12G   112G                                                                                     | 5 D Marubeni<br>F Marudai Food                                      | 4,3G 4,3G                                                                                                                                 | F WestUtrechs F<br>D Xerox Corp.                                              | L   78,9                                                                                      | 9.3<br>78.9<br>91,5                                                                  |
|            |                                                             | Ware                                                                                                                                                                                                       | npre                                                                                                           | ise — `                                                                              | <b>Termine</b>                                                                               | <b>-</b>                                                                                                        | Ptetfer<br>Singapu<br>Sing - Si                                         | (Stratts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11. 2,                                                 | 10. 2. KE                                                                                    | ute<br>hicego (c/lb)                                                |                                                        | 11. 2.                                                                                                 | Woll                                                                                   | le, Fase                                                                                | m, Kautschuk                                                                              | , k                                            | laetschuk<br>Malaysa (mai                                             | skg) 11,2.                                                                                      | 10. 2. Zi                                                                                                           | nn-Preis Penang                                                     |                                                                                                                                           | New Yorker Preise<br>Gold in 3 H Ankasi                                       | 11. 2.<br>504.50                                                                              | 10. 2<br>496 6€                                                                      |
| :          |                                                             | fügig f                                                                                                                                                                                                    | ester 1                                                                                                        | chlosse                                                                              | n die Gol                                                                                    | ldnoti                                                                                                          |                                                                         | 100 kg)<br>Brawak spez<br>arawak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 272,50<br>340.00                                       | 272,50 R                                                                                     | chsen eins, so<br>wer Northern<br>ühe eins, schi                    |                                                        |                                                                                                        | Baumw<br>39,50 New Y                                                                   | rolle<br>Drk (CAb)<br>ki Nr. 2:                                                         | 11.2                                                                                      | 10,2.                                          | Nr 1 RSS loc.<br>Marz                                                 | 207.00-209.00 21<br>212.50-213.50 21                                                            | 0.50-211.50   Stra<br>6.50-217.50   80                                                                              | ers-Zonn<br>Werk prompt<br>ing (s)                                  | 11. 2. 10. 2.<br>29.36 29.23                                                                                                              | Silber H & H Ankaut<br>Platin fr Handlero:<br>Produz -Pres                    | 1430,00                                                                                       | 496 60<br>1403 00<br>65 00-461,00<br>475 00                                          |
|            |                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                      | New York                                                                                     |                                                                                                                 | omex.   weiter i                                                        | luntok<br>pall<br>k (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 345.00                                                 | 345,00 R                                                                                     | iver Northern<br>jabohaea                                           |                                                        | 48,00                                                                                                  | 48.00 Márz.<br>Mai                                                                     |                                                                                         | 65,90<br>65,88<br>62,03                                                                   | 65,72<br>67,10                                 | Agnil.<br>Ny 2 RSS Mai<br>Ny 3 RSS Mai                                | z . 204,75-205,75 20<br>z . 203,00-204,00 20                                                    | 9.00-209,00  <br>5.25-207,25   <b>D</b> (                                                                           | eutsche Alu-Gußl                                                    |                                                                                                                                           | Falledium<br>fr Handlerpr                                                     |                                                                                               | 22,50-124 50                                                                         |
|            | ißige (                                                     | Ğewinn                                                                                                                                                                                                     | e konn                                                                                                         | te Kupfe                                                                             | er verbuci                                                                                   | hen. U                                                                                                          | nein- Marz                                                              | K (C40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11. 2.<br>105,35<br>105,10                             | 194,05   N<br>194,50   N                                                                     | hcago (c/bush<br>Birz<br>Bu                                         |                                                        | 595,50 5<br>610,00 6                                                                                   | 53.00 Okt<br>07.00 Dez                                                                 | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                  | 67.15<br>67,39                                                                            | 66.90 ·<br>67,25                               | Nr. 4 RSS Mar<br>Tendenz, ruhi                                        | )                                                                                               | ) Le                                                                                                                | M ge 100 igg) 1<br>g 225 24<br>g.226                                | 14, 2, 11, 2,<br>9-275 244-255<br>2-277 247-257                                                                                           | Produz -Press<br>Silber to Femanaza<br>Febr                                   | 148 00<br>1441 30                                                                             | 140,00<br>1412,50                                                                    |
| -          | _                                                           | _                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | 1                                                                                    | kao aus d                                                                                    | lem M                                                                                                           | crkt.   Juli<br>  Sept<br>  Nov                                         | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105,35<br>105,10<br>105,80<br>107,00<br>107,55<br>1200 | 105.80<br>107.00<br>107.50                                                                   | ,b                                                                  |                                                        | 623,50 6<br>627,00 6                                                                                   | 21,00   Kautsel                                                                        | huik New York<br>Händlerores                                                            | 69,00                                                                                     |                                                | ete London (s<br>SWC<br>SWD                                           | 414,00<br>350,00                                                                                | 414 00 LB<br>350,00 LB                                                                                              | 23 ت                                                                | 5-321 290-301<br>0-337 305-317                                                                                                            | Marz<br>Mai                                                                   | 1453 30<br>1470 00<br>1479 00                                                                 | 1421,00<br>1429,50                                                                   |
| ٠          | m Chicago (c/t                                              | bush)                                                                                                                                                                                                      | 11.2. 1                                                                                                        | ide Genuß<br>9. 2. Kadee<br>14.00 New York                                           |                                                                                              | 11 2                                                                                                            | umsatz.<br>10. 2. Öle.                                                  | Fette, Tie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                              | 74<br>74                                                            |                                                        | 638.00 E                                                                                               | 37,00 loca RS<br>48,50 Walle                                                           | SS-1                                                                                    | 49,25                                                                                     | 47.50                                          | 57C                                                                   | 350,00                                                                                          |                                                                                                                     | : Preise verstehen sich für Abna<br>Ingi Werk.                      | inmernengen von 1 bis                                                                                                                     | Sept<br>Dez                                                                   | 1493.00<br>1517.90                                                                            | 1445,00<br>1455,03<br>1488,70                                                        |
|            |                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 342,75 34<br>353,25 33<br>361,25 33                                                                            | 3.25 Terminion                                                                       | riz, Militz                                                                                  | 125,49<br>120,70                                                                                                | 125,75 Endmaßő:<br>121,45 New Yor                                       | k (c/fb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11. 2.                                                 | 18. 2. S                                                                                     | essbrot<br>ncago(\$/shi)<br>Bic                                     |                                                        | 178.50 1                                                                                               |                                                                                        | (Neusl. c/kg)<br>. Nr. 2<br>                                                            | 11. 2.<br>356-358                                                                         |                                                |                                                                       | ingen – Rohstof                                                                                 | hielae   "-                                                                                                         |                                                                     | 4. 2. 11. 2.<br>39,60 36.20                                                                                                               | Jan<br>Umsarz                                                                 | 1563 00<br>27 000                                                                             | 1527 90<br>25 000                                                                    |
|            | a Winneg (c<br>I Board of.                                  | -                                                                                                                                                                                                          | 11.2. 1                                                                                                        | A COLUMN TURE                                                                        |                                                                                              | 119,50                                                                                                          | Malsůi<br>Ne Yo                                                         | en fob Werk.<br>It (e/ib)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.50                                                  | Ji                                                                                           | ks<br>                                                              |                                                        | 181,90 1<br>185,20 1                                                                                   | 80.70 Mai<br>94.20 Aug<br>85.10 Umsat                                                  |                                                                                         | 355-359<br>390-393<br>48                                                                  |                                                |                                                                       | en 1 troyounce (Femurce) = 31<br>Fi = 75 WD = (=), BTC = (=)                                    | 810 - (-). God                                                                                                      | d i DAT je kg Feingold)<br>nken-Vitor                               | 9 <b>:00 39 :</b> 00                                                                                                                      | New Yorker i<br>Kupter (515)                                                  |                                                                                               | 10. 2                                                                                |
| -          | in Winnipeg (c                                              |                                                                                                                                                                                                            | 234,11 2<br>214,50 2                                                                                           | 2.51   Mas                                                                           | ir. Mārz                                                                                     | 1875<br>1939<br>1950                                                                                            | 18/9 US-MED                                                             | tweststaa-<br>Verk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,50                                                  | 24,50                                                                                        | eğil<br>ki                                                          |                                                        | 187,50 1<br>188,50 1                                                                                   | 95.00   Welle<br>87.20   Rouba                                                         | n (hin)                                                                                 | 11. 2.                                                                                    | 10. Z. V                                       | Vestdeu                                                               | tsche Metallnotie                                                                               | minnen Gal                                                                                                          | cknahmer: 3<br>d (DM) je kg Feingold)<br>isis Land Fawno)           | 8 600 35 500                                                                                                                              | Febr                                                                          | 11, 2,<br>75,65<br>75,20<br>77,90                                                             | 75.30<br>75.60<br>77.25<br>79.75                                                     |
| •          | 7                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 118,90 11<br>122,00 11                                                                                         | 19.00 Umsatz<br>22.00 Zucker<br>25.00 New York                                       | lesto                                                                                        | 8835                                                                                                            | Chesgo<br>Mai                                                           | (c/fb) März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,28<br>17,73<br>18,12<br>18,30                       | 17,25 Le<br>17,66 V                                                                          | ez<br>Jasaart<br>Jinnip (can. S.                                    | <br>                                                   |                                                                                                        | Mai                                                                                    |                                                                                         | 43,40<br>44,10                                                                            | 43.50 B                                        | (DM je 100 kg<br>Jei: Basis Lon                                       | or. 14, 2.                                                                                      | 11. 2. Pi                                                                                                           | oussa-Vidor . 3                                                     | 9 435                                                                                                                                     | F                                                                             | 79 10<br>80.30                                                                                | 75.25                                                                                |
| •          | <b>Winnipeg (сан</b>                                        | -                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | Kontrakt i                                                                           | k. 11 MUz .                                                                                  | 7,02<br>7,29<br>7,64<br>7,98                                                                                    | 6,80 Aug<br>7,07 Sept                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18,45                                                  | 18,20 kg<br>18,20 kg                                                                         | larz<br>lan                                                         |                                                        | 292,00 2<br>300,00 2                                                                                   | 90,50   Dist<br>92,00   Dec .<br>04,50   Umsaco                                        |                                                                                         | 44,50<br>45,30<br>0                                                                       | 45.30                                          | izuteno Mona<br>dristolg. Mona<br>inte Bass Lor                       | d géschi 11;<br>adon                                                                            | 112,34 Gol                                                                                                          | d (Frankfurter Borsen<br>15) (DM je kij)                            |                                                                                                                                           | De:<br>Jan<br>Umsatz                                                          | 91 73<br>82,10<br>19 000                                                                      | 81 25<br>81 80<br>32 800                                                             |
| ·          |                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                | 99,50 Sept<br>8,50 Okt                                                               | ······                                                                                       | 8,25                                                                                                            | 7,07 Sept<br>7,37 Ord<br>7,74 Dez<br>8,03 Bandhard                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18,55<br>18,90                                         | 18,55 Kg<br>18,50 N                                                                          | kostil<br>ew York (c.1b)                                            |                                                        | 11, 2,                                                                                                 | 0. 2. Walle S                                                                          | iz rotog<br>Sydney                                                                      |                                                                                           |                                                | auteno Mona<br>Antitolo Mona                                          | i geschi 163<br>n geschi 16                                                                     | 8.79-169-16 (G                                                                                                      | ier (DM je kg Feinsaber)<br>isis Lond, Fixing)                      |                                                                                                                                           | Londoner Me                                                                   | tallbörse                                                                                     |                                                                                      |
|            |                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 181,25 16                                                                                                      | 0. 2. Umsatz<br>20.50 Isa-Preis to<br>30.50 Sche Häte                                |                                                                                              | 13 669<br>11. 2.<br>6,49                                                                                        | 8 551 New Yor<br>10. 2 Missessi                                         | x (c/fb)<br>pp-Tal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,50                                                  | 17,25 En                                                                                     | /estloiste fob 4<br>ine66i<br>otterdam (\$4)                        |                                                        | 14. 2. 1                                                                                               | 1. 2. Standa                                                                           | -Schweißwolle<br>irdtype                                                                | 11. 2.<br>543.0 543                                                                       |                                                | Produz - Pres<br>einzian 99,9                                         |                                                                                                 | Rú                                                                                                                  | cknahmepr 10                                                        |                                                                                                                                           | Aleminuem (£?)<br>Kasse                                                       | 14. 2.<br>785,50-786,50 78<br>811,06-811 50 30                                                | 11, 2,<br>80,50–781,00<br>05,00–202,00                                               |
|            |                                                             | ,<br>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | 4,75 Kallee<br>Londos &                                                              | 71) Robusta-<br>17                                                                           | 11. 2.<br>07-1708                                                                                               | 10. 2 Cheago<br>1696-1697 loco loco                                     | (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,25                                                  | و<br>اعران                                                                                   | gi. Heric cit<br>iobi<br>ottentere (\$1)                            | ••• ·                                                  |                                                                                                        | 45.00 Mar<br>Mar                                                                       |                                                                                         | 562,0-563.0 562<br>573,0-574.0 574.5                                                      | .6-563.9 N<br>5-576.00 N                       | IE-Meta                                                               |                                                                                                 | 11 2 Gold                                                                                                           | ternationale Edel<br>(US-s Fenunce)                                 | Imetalle                                                                                                                                  |                                                                               | 811,06–811 50   80<br>290 00–291,00   28<br>301,00–301 20   30                                |                                                                                      |
|            |                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 274,75 27<br>284,75 21                                                                                         | 2,50 Mai<br>2,75 Juli                                                                |                                                                                              | 77-1760<br>17-1648<br>56-1550<br>2004                                                                           | 1649_1644 Choise v                                                      | rhute hog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,50                                                  | 14,50 Pa                                                                                     | gi. Herk. ex Tai<br>Imbl                                            | nk                                                     | 387,50 3                                                                                               | Sisal⊔<br>cafeer                                                                       | z<br>ondon (\$1)<br>Haupihaten                                                          | 11, 2,                                                                                    | 10. 2.                                         | (DM je 100 kg<br>Heistrofytiscoph<br>For Leitzwecke<br>(DEL Albertoke | 90                                                                                              | 10                                                                                                                  | ndon 1<br>30 5<br>00 5                                              | 4, 2, 11, 2,<br>00,50 506.00<br>00,50 504,50                                                                                              | Kapler<br>Highergrade (£1)<br>mittags Kasse                                   | 1964.5-1065,0 10                                                                              |                                                                                      |
|            | s Winnipec (ca                                              |                                                                                                                                                                                                            | 11.2 1                                                                                                         | J. 2. London U                                                                       | Lets.                                                                                        |                                                                                                                 | Hew You top what                                                        | t (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,25<br>14,75                                         | 15.25 S                                                                                      | ozeroam (S/Ig<br>urnetra cii<br>jači                                |                                                        | 385,00 3                                                                                               | 52.50 East Af                                                                          | ncan 3 long .<br>raded<br>in Type 2                                                     |                                                                                           | 670,00 Bi<br>640.00 Ai                         | (DEL-Notez)*)<br>lei m Kabein<br>Jegolahum                            | - 119                                                                                           | .75-116 75   Zil                                                                                                    | nch metags . 500.00-5<br>ns (F.1-kg-Barren)                         | 07 00 505,00-506,00                                                                                                                       | 3 Monate<br>abends Natice                                                     | 1095 5-1096 (* 10<br>- 10                                                                     |                                                                                      |
|            |                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 108.50 10                                                                                                      | 18.40 Man<br>17.10 Juni                                                              |                                                                                              | 21-1322<br>19-1350<br>54-1365                                                                                   | 1318-1319 blechild<br>1334-1335 yellown                                 | ig<br>ax. 10% fr. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,75<br>14,25<br>11,75                                | 14.25 R                                                                                      | osterd. (MR.70)<br>oh Niedert foc'<br>para                          |                                                        | 105,00 10                                                                                              | 6.25 Seide Y                                                                           | in Type 3 .<br>(okoh. (Y.1eg)                                                           | -                                                                                         | - ] [                                          | für Leitzwecke<br>Runggarren<br>Vorziehdrafit                         | 1VAW+<br>370-372<br>387                                                                         | 370–377 Silt<br>387 Lo                                                                                              | er (p. Feinunze)<br>ndon Karse 9                                    | 22.95 921 90                                                                                                                              | (Augier-Standard)<br>Kasse                                                    | 1043 5-1044 6 10                                                                              | 042.G-1045.0                                                                         |
|            |                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 9 70                                                                                                           | 9.55 Ziscker<br>9.65 London (J                                                       |                                                                                              | 6871                                                                                                            | 5575 Sebwain<br>Chicago<br>Febr                                         | (c/fb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60,00                                                  | 59,80   A                                                                                    | otterdaro (\$1)<br>hi hodon.cd .                                    |                                                        | -                                                                                                      | Febr<br>- Márz                                                                         | No Lager                                                                                | 11. 2.<br>geschi<br>geschi                                                                | 12.3.3                                         | Aut der Grundla                                                       | ge der Mediungen dier tochste<br>urch 19 Kapteneratiener und Ka                                 | rdemestrater C                                                                                                      | Aprazie 9<br>orrane 9                                               | 40,95 945,20<br>70,15 998,50                                                                                                              |                                                                               | 070,00-107: 0                                                                                 | 35 00—37 <b>00</b><br>50.50—351,00                                                   |
|            |                                                             | ·                                                                                                                                                                                                          | 9 97                                                                                                           | 900 Rotzacke                                                                         | Mārz 116,30-                                                                                 | L119 95 11                                                                                                      | 3,30-113,73   April                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54,15<br>55,70                                         | 54.47 Kg<br>55,85 R                                                                          | imadi<br>onerdam (Srigi<br>hilmowen of                              |                                                        | 462,50 4                                                                                               | Kautsel                                                                                |                                                                                         | 11. 2.<br>61.00-52.50 61.5                                                                | 50-63,00 M                                     | IS 58, 1 Yer                                                          | notierungen                                                                                     | 11. 2. Lo                                                                                                           | in (£-Femenze)<br>1000 1                                            | 1. Z. 10. 2.                                                                                                                              | Zien (£1, %)se<br>3 Menate<br>Disects://ber                                   | 8465-5470<br>8448-8450                                                                        | 98-9450                                                                              |
|            | geschillt, New                                              | Orleans (S-cwt)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                | 7.66 Dez<br>7.85 MSrz                                                                | 128,35-<br>134,00-<br>140,00-<br>148,75-                                                     | -134,50 13<br>-140,50 13<br>-148,90 14                                                                          | 1,25-131.50 Chicago<br>7,00-137.50 Febr<br>3,00-146.50 Marz             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80,20<br>79,60                                         | 80.40 R                                                                                      | i <b>nsaat</b><br>occerdaro (\$.1)<br>areata Nr. 1 cri              |                                                        |                                                                                                        | Mārz                                                                                   |                                                                                         | 50,70-60,50 61,0<br>61,10-61,40 62,0                                                      | 00-62.00   2<br>00-62.50   M<br>10-63.40   8   | inderwingsstat<br>IS 58, 2. Ver<br>Proecungsstat                      | 334-342                                                                                         | 334-342   11<br>Pall<br>270   Lei                                                                                   | <b>adiom</b> (£-feinunze)<br>ngon                                   |                                                                                                                                           | S Ft :<br>Wolfram-Erz                                                         | -                                                                                             | 325-340                                                                              |
|            |                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                | 7,26 Uresatz                                                                         | 148,75                                                                                       | 2620                                                                                                            | 1874   Mai                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79.55                                                  |                                                                                              | ODERÍZIT:                                                           |                                                        | 262.60 2                                                                                               | 9.50 Tenden                                                                            | c: etwas ieuchte                                                                        |                                                                                           | I M                                            | S 63 .                                                                | 377                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                     | 81 65 75 60                                                                                                                               | (\$ 7-5#h )                                                                   |                                                                                               | 77-62                                                                                |

## Am 15. Februar erhalten die DIT-Anleger ihre Erträge für das Jahr 1982:

#### Lassen Sie den Ertrag für sich arbeiten durch Wiederanlage in zusätzlichen Anteilen ...

... denn wiederangelegte Erträge mehren Ihr Kapital, ähnlich dem Zinseszinseffekt. Sie können dabei übrigens frei unter den verschiedenen DIT-Fonds wählen.

Für Inhaber eines Investmentkontos oder Investmentsparprogramms werden die Erträgnisse automatisch und spesenfrei wiederangelegt. Ein besonderer Vorteil, den auch Sie durch die Eröffnung eines solchen Kontos nutzen nung eines solchen Kontos nutzen

> Fragen Sie Ihren Berater bei der Dresdner Bank, der Bank für Handel und Industrie, der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank oder der Westfalenbank. Er hält auch den Rechenschaftsbericht 1982 für Sie bereit.

| Fonds                              | Erträgnis-<br>schein<br>Nr. | Baraus-<br>schüttung<br>je Anteil<br>DM | Korperschaft-<br>steuergutheben<br>je Anteil<br>DM | Gesamlausschüttung<br>je Anteil<br>DM | Wertentwicklung<br>bei Wiederanlage<br>der Ausschuttung |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| DIT-CONCENTRA                      | 29                          | 0,84                                    | 0,23                                               | 1,07                                  | + 15,1 %                                                |
| DIT-INTERGLOBAL                    | 12                          | 5,19                                    | -,                                                 | 5,19                                  | + 6,8%                                                  |
| DIT-INDUSTRIA                      | 25                          | 1,60                                    | 0,06                                               | 1,66                                  | + 18,1%                                                 |
| DIT-TRANSATLANTA                   | 23                          | 1,16                                    | -,                                                 | 1,16                                  | + 6,1%                                                  |
| DIT-FONDS FÜR<br>VERMÖGENSBILDUNG  | 13                          | 3,25                                    | 0,02                                               | 3,27                                  | + 17,1%                                                 |
| DIT-DEUTSCHER<br>RENTENFONDS       | 17                          | 6,35                                    | -,                                                 | 6,35                                  | + 17,8%                                                 |
| DIT-INTERNATIONALER<br>RENTENFONDS | 14                          | 6,70                                    | ,                                                  | 6,70                                  | + 30,4%                                                 |



nen Arbeit und Brot nähmen und die Preise für Ankäufe ausländi-scher Programme ins Uner-

Berlusconis Antwort: Die hohen

Einnahmen für Werbespots ver-

danke sein Sender der Erfindung neuer Publizitätsformen, die we-der Zeitungen noch Lokalsendern auch nur eine Lira wegnähmen

Seine acht Fernsehstudios gäben 1000 Menschen Arbeit und würden

nach der nötigen Anlaufzeit auch Kultursendungen in eigener Pro-duktion bieten. An den hohen

Preisen für Auslandsprogramme aber sie die RAI selbst schuld. Er habe z. B. mit drei Multis als Spon

nace 2. im Rücken zehn Millionen soren im Rücken zehn Millionen Dollar für die Übertragung der nächsten Olympiade geboten. Die RAI habe das torpediert und müs-se jetzt eben diese Riesensumme

erappen. Und dann kaufte Berlusconi der

RAI für eine Milliarde Lire ihrer

RAI für eine Milliarde Lire ihrer, besten Showman, Mike Buongior, no, weg. Es folgten die beliebt Krimisendung "Kojak" und vieles andere, Nun haben "Dallas" und "Flamingo Road" (natürlich Canale Cinque) die RAI zu Großtater angestachelt. Nach ihren Serier "Verdi" und "Marco Polo" plansie einen "Anti-Dallas", den Dinc Risi in der Brianza dreht. Ein haus

eigener Kommissar, der Kunst diebstählen in Italien nachforscht soll "Kojak" ersetzen. Großeinkäu fe in den USA, darunter "Eviti Peron" und "Golda Meir", soller

der bösen Konkurrenz den Wind aus den Segeln nehmen. MONIKA v. ZITZEWITZ

schwingliche steigerten.

Italiens staatliches Fernsehen ist aufgeschreckt

Vom Kampf zwischen der RAI, dem staatlichen italienischen Fernsehen und den großen Privat-sendern haben die TV-Konsumen-

ten bisher nur profitieren können,

denn die lange Zeit nicht übermä-

Big unterhaltenden Sendungen der drei RAI-Kanäle haben sich im Wettrennen mit den Privaten

Es sind nicht die vielen hundert

lokalen Fernsehstationen, die der RAI Kopfschmerzen bereiten, son-

RAI Kopfschmerzen bereiten, son-dern die kommerziellen Giganten, die ihre Sendungen landesweit ausstrahlen und Satelliten mieten; zum großen Teil gehören sie Verle-gern, die auch Zeitungen besitzen und deren Redaktionen beispiels-weise für Nachrichtensendungen einsetzen. Der schärfste Konkur-rent des Staatsfernsehens heißt Ca-nale Cinque und gehört dem Kon-strukteur Silvio Berlusconi, der In-

strukteur Silvio Berlusconi, der In-dro Montanelli Chefredakteur der

Tageszeitung "Giornale Nuovo", und seine Redaktion für sich

Hauptstreitobjekt ist natürlich die Werbung, für die die RAI, durch Verträge mit Zeitungsverle-gern gebunden, im vergangenen Jahr 285 Milliarden Lire (rund 530 Milliarden Mark) die Printstrader

Millionen Mark), die Privatsender hingegen 400 Milliarden (rund 720 Millionen Mark) einkassieren

In einem Feldzug gegen das kommerzielle Fernsehen, der spe-ziell gegen Berlusconi geführt wird, beklagte die kommunistische

Zeitung "Unità", daß die Privat-sender keinerlei kulturelle Ambi-

tionen haben, den lokalen Statio-

mächtig gemausert.

gewann.

konnten.

Mit Marco Polo gegen Kojak A

Hamburg spielt in Tiflis

Hamburg (sid) – Das Viertelfinal-Hinspiel im Fußball-Europapokal der Landesmeister zwischen Dyna-mo Kiew und dem Hamburger SV findet am 2. März in Tiflis statt. Das Spiel wurde wegen der schlechten Wetterbedingungen in Kiew nach Tiflis verlegt.

Handball-Sieg für Spanier

Odense (dpa) - Spaniens Handball-Nationalmannschaft gewann in Odense ein Länderspiel gegen Dänemark mit 18:17. Spanien ist bei der am 25. Februar beginnenden B-Weltmeisterschaft in Holland, die als Qualifikation für die Olympischen Spiele gilt, Konkurrent der deutschen Mannschaft.

Hilfe für die Sporthilfe

Frankfurt (sid) – Einen Reinerlös von mehrals 900 000 Markerbrachte der von der Deutschen Sporthilfe und dem Sportpresseclub Wiesba-den in Mainz veranstaltete "Ball des Sports". Der Ertrag fließt der Deutschen Sporthilfe zu. Bei der Manöverkritik erhielt vor allem die Dekoverkritik erhielt von 2:03,21 Minuten ist um 7,03 Sekunden schwächer als seine ration des Ballsaales (Motto: "Eine Nacht beschwingter Noten") hohes Lob. Für Konzeption und Ausführung der Gesamtdekoration war Dieter Haupt aus Wiesbaden verant-

Pokalspiele am 1. März

Stuttgart (dpa) – Die ausgefalle-nen Viertelfinalspiele um den Pokal des Deutschen Fußball-Bundes zwischen dem VfB Stuttgart und und Schalke 04 werden am 1. März (Dienstag 20 Uhr) nachgeholt. Borussia Dortmund wird sein Pokal-spiel am 8. März (19.30 Uhr) gegen den VfL Bochum austragen. Connors, Vilas siegten

(USA) gewann das internationale und ihn zu Hause lassen sollen. Tennis-Turnier in Toronto durch Doch Groß ("ich lasse mich nicht einen 6:2, 6:0, 5:7, 6:0-Sieg über José Higueras (Spanien). - In Richmond | mir Spaß macht") hat eine Schwäschlug der Argentinier Guillermo che gezeigt, die bei ihm gar nicht Vilas den Amerikaner Steve Denton im Finale eines Einladungsturniers er selbst die Ehrung zum Sportler mit 6:3. 7:5. 6:4.

Lohhof nur Vierter

Ankara (sid) - Der deutsche Damen-Volleyballmeister SV Lohhof belegte bei der Europapokal-Endrunde in Ankara nur den vierten und letzten Platz. Im letzten Spiel verlor Lohhof gegen den alten und neuen Titelträger Swerdlowsk (UdSSR) mit 0:3. In Stuttgart gewannen die Damen der SG/JDZ Feuerbach den CEV-Pokal durch einen 3:1-Sieg über Cecina (Italien).

Pinner verlor im Finale

Bietigheim (dpa) - Uli Pinner (Neuss) verlor das Finale der mit 25 000 Mark dotierten Internationalen Württembergischen Tennis-Meisterschaften in Bietigheim. Der 17 Jahre alte Schwede Stefan Edberg besiegte Pinner in 30 Minuten

Holzner wieder vorn

München (dpa) - Bei den deutschen Eisschnellauf-Meisterschaften in München konnten Monika abend in Genua mit 20,74 Sekun-Holzner (Inzell) und Stephan Panzer (München) ihre Titel im Sprint-Vierkampf verteidigen.

München mit Breitner

München (dpa) - Mit Paul Breitner wird der FC Bayern München am Samstag zum Fußball-Bundesligaspiel in Leverkusen antreten. Breitner hat acht Wochen wegen einer Verletzung pausieren müssen. Freiburg aufgestiegen

Düsseldorf (sid) - Durch einen 12:5-Sieg über Bremerhaven schaffte der ERC Freiburg den Aufstieg in die Eishockey-Bundesliga. Nach 1979 und 1981 ist das der dritte Aufstieg für Freiburg in die höchste

### ZAHLEN

VOLLEYRALL

Europapokal der Landesmeister, Damen, Endrunde in Ankara: 1. Spieltag: SV Lohhof - Tungsram Budapest 3:0, Uralowsk Swerdlowsk - Slavia 3:0. Oranowsk Swerdiowsk - Sizvia Preßburg 3:0. - 2. Spieltag: Lohhof -Preßburg 0:3, Swerdiowsk - Budapest 3:1. - 3. Spieltag: Lohhof - Swerdiowsk 0:3, Budapest - Preßburg 3:0. 1. Swerdiowsk 33 0 9:1 3:0

Budapest Preßburg 4. Lohhof

CEV-Europapokal, Damen, End-runde in Feuerbach bei Stuttgart: TG Russelsheim - Pallavolo Cecina/Italien 2:3, CASG Paris - SG:JDZ Feuerbach 0:3, Feuerbach - Russelsheim 3:0, Paris - Cecina 2:3, Feuerbach - Cecina 3:1, Russelsheim - Paris 3:0. 3 3 0 9:1 3:0 Feuerbach

Cecina Russelsheim

EISHOCKEY

Bundesliga, Play-off-Runde, Rückspiele (in Klammern das Ergebnis des ersten Spiels): Schwenningen – Koln 3:1 (2:7). Rießersee – Mannheim 6:1 (3:4), Kaufbeuren – Rosenheim 5:4 nach Verlangerung (5:7), Düsseldorf – Landshut 3:4 nach Verlangerung (6:10).

Nur Landshut hat nach zwei Siegen das Halbfinole erreicht. Am Mittwoch kommt es zu folgenden Entscheidungsspielen: Köln – Schwenningen, Mannheim – Rießersee, Rosenheim – Kunfhaum, A. Freiter Kaufbeuren. Am Freitag spielen dann Koutoeuren. Am Freitag spielen dann im Halbfinale: Landshut - Sieger aus Köln-Schwenningen und Sieger aus Mannheim-Rießersee gegen Sieger aus Rosenbeim-Kaufbeuren.

TENNIS

WCT-Turnier in Richmond/Virginia (300 000 Dollar), Einzel-Finale: Vilas (Argentinien) - Denton (USA) 6:3, 7:5, 6:4. - Doppel-Finale: Slozil/Smid (CSSR) - Buhning/Teacher (USA) 6:2. 6:4. - Einladungsturnier in Toronto (250 00 Dollar). Finale: Connors (USA) - Higueras (Spanien) 6:2, 6:0, 5:7, 6:0. - Damenturnier in Indianapolis (50 000 Dollar). Finale: Hobbs (Großbritan-nien) - Purdy (USA) 6:4, 6:7, 6:4.

GEWINNZAHLEN

Toto, Elferwette: 2, 2, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 2, 1, 0. – Auswahlwette \_6 aus 45": 3, 8, 11, 13, 24, 27. Zusatzspiel: 44. - Reanquintett: Pferdetoto: 5, 7, 16. - Pferdelotto: (ohne Gewähr) beiden Weltmeister.

### Drei Männer im Blickpunkt: Michael Groß, Simon Schobel. Pietro Mennea

## Ein Bad zwischen der Weltklasse

DIETER SCHULZ, Bonn Man kann darüber streiten, was schlimmer ist für einen Sportler, der den Zuschauern schwache Leistungen vorführt: Pfiffe oder Gelächter. Das Publikum im Bonner Frankenbad lachte den deutschen "Sportler des Jahres" aus. Michael Groß (18) aus Offenbach badete in einem Rennen, das als Weltmeisterschaftsrevanche angekündigt worden war. "Hauptsache, er ist nicht ertrunken", heißt es auf der

Der Weltmeister über 200 m Schmetterling kam 5,73 Sekunden hinter dem Sieger Sergej Fesenko auf den fünften Platz. Seine Zeit Sekunden schwächer als seine Weltbestzeit auf Kurzbahnen (25 Meter). Die Zuschauer lachten, als Michael Groß aus dem Wasser

Das ist - sind Pfiffe wirklich schlimmer? - eine deftige Reak-tion. So etwas wie eine Strafe für Versagen. Aber wer hat denn hier versagt? Vielleicht hat Michael Groß, den viele für stur halten und der doch nur konsequent ist, nur einen Fehler gemacht: eben diese Hertha BSC sowie dem 1. FC Köln Konsequenz seines Wesens für den einen Tag des Bonner Arena-Mee-tings nicht durchzuhalten.

Der Weitmeister hatte vorgebaut: "Ich bereite mich nicht speziell auf Bonn vor und unterbreche meinen Trainingsrhythmus nicht." Dabei Terento (dpa) – Jimmy Connors hätten es die Veranstalter belassen vermarkten, ich tue nur das, was des Jahres abgesagt hatte. Jürgen Konzel, der neue Schwimmwart des Verbandes, spricht für ihn:

BLUME/SOLMS, Bonn/Rom

Als er gestern die Zeitungen auf-

schlug, jubelten ihm die Schlagzei-

len entgegen: "Er ist wieder der Champion, dem wir Beifall zollen" (Corriere della Serra). "Wunderbar,

Pietro, du hast den Zeiger der Uhr

angehalten" (Tuttosport). "Er hat das Gesetz der Zeit überflügelt" (Gazetta dello Sport). Derart über-

schwengliche Lobpreisungen gal-

ten dem 30 Jahre alten Dottore

Pietro Mennea, einem Staatswis-senschaftler aus Barletta in Apu-

lien. Mennea hatte am Sonntag-

stung über 200 Meter aufgestellt und damit die 24 Stunden zuvor

gelaufenen 20,77 Sekunden des 17jährigen Mülheimers Ralf Lübke

Mennea, der Olympiasieger von 1980 in Moskau, der Weltrekordler über 200 Meter (19,72 Sekunden),

hatte vor zwei Jahren seinen Rück-

tritt vom aktiven Leistungssport

beschlossen. Mennea, schon da-mals eine Leichtathletik-Legende,

sagte: "Im Sport muß man aufhö-

ren können. Man muß wissen,

wann man sich ohne Gesichtsver-

lust von seinem Publikum zu ver-abschieden hat. Ich hoffe, daß ich

die Kraft dazu habe und daß ich

allen Versuchen zu einem Come-

back widerstehen werde." Er hatte diese Kraft nicht. Im August vori-

gen Jahres zog es ihn wieder nach Formio zu Carlo Vittori Mit ihm

gemeinsam hatte Pietro Mennea in den Jahren zuvor seine Rekorde

und Siege vorbereitet - nun arbei-

tete er an seinem Comeback. Es

wurde keines, wenngleich Vittori sagte: "Wenn Mennea etwas tut,

dann tut er es mit voller Hingabe."

aus, um im September 1982 bei den

Menneas Hingabe reichte nicht

unterboten.



Michael Groß FOTO: PERENY

"Michael wollte gar nicht starten. Aber man hat ihn dazu überredet, und bedauerlicherweise hat er sich überreden lassen.

Wird da auch ein Sinneswandel im Umgang mit dem spröden Star sichtbar? Vor einem Jahr, beim NOK-Schwimmfest in Ost-Berlin, geschah Groß ähnliches. Er badete lustlos zwischen der Weltklasse und wurde diszipliniert – bei einer Wettkampfreise in die USA durfte er nicht mitfahren. Heute sagt Harm Beyer, der Präsident des Deutschen Schwimm-Verbandes. in Bonn: "Trotz dieses Auftritts ist er bei der Europameisterschaft vielleicht wieder der Größte. Was ist jetzt wichtiger: Daß er bei einer solchen Veranstaltung eine gute Figur macht oder daß er am Ende Europameister wird? Ich werde nichts mehr unternehmen."

Er hat sich überreden lassen, nun wurde er ausgelacht. Am Samstag ging er noch zur Schule, dann trai nierte er an den Gewichten. Erst am Sonntag kam er nach Bonn. Die Konsequenz des Trainings läßt bei ihm keine Wettkampf-Kompromis-

Jubel um einen alten Sprinter: "Wunderbar,

Pietro, du hast den Zeiger der Uhr angehalten"

19.7

"Ich habe noch viel für die Leichtathletik und die olympische Bewegung

zu tun" – Pietro Mennea nach seiner Weltbestzeit

Europameisterschaften in Athen

schon wieder ganz oben zu stehen.

Nur vier Wochen ernsthafte Vorbe-

reitungen - das brachte ihm einen

Platz in der italienischen 4 × 400-m-

Staffel und mit ihr den sechsten

Platz im Finale von Athen. Das

Kapitel Mennea - so schien es -

Doch nach ernsthaftem Winter-

training folgte am Sonntagabend.

18.10 Uhr in Genua, die neue Hal-

len-Weltbestzeit über 200 Meter. Si-

cher, das war eine Antwort auf den

Sturmlauf Lübkes (Mennea: "Ist

seine zuvor erzielte mäßige Zeit

war für immer abgeschlosesen.

## Verantwortung, Vertrauen und Arbeit

MARCUS BERG. Bonn Arno Ehret wird nicht dabei sein. wenn die deutsche Handball-Nationalmannschaft ab 25. Februar (erstes Spiel gegen Frankreich) bei der B-Weltmeisterschaft in Hol-land um die Olympia-Qualifikation kämpft. Er ist in Berlin bereits am Knie operiert worden. Selbstverständlich bedauert er sein persönli-ches Pech, doch für die Kollegen, die ohne ihn auskommen müssen. sieht er nicht schwarz. Er weiß, daß es da einen Chef gibt, auf den sich jeder verlassen kann: "Simon Schobel ist ein Methodiker, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Der Sport ist für ihn eine Wissenschaft."

Fast schon blindes Vertrauen in den Bundestrainer – nach dem Motto Schobel wird's schon richten? Erhard Wunderlich sagte nach den beiden Siegen über Jugosla-wien (18:15 in Berlin und 21:17 in Hamburg): "Wir sind auf dem rich-tigen Weg. Zu Beginn der Spiele in Holland werden wir topfit sein. Alles, was Simon Schobel vorausgesagt hat, ist eingetreten." Da. so scheint es, ist ein Mann, der den Mund nicht so voll nimmt wie sein Vorgänger Vlado Stenzel. Das ver-breitet Sicherheit in einer "gefestigten Mannschaft mit guter Moral" (Kapitän Heiner Brand).

Simon Schobel (32), Diplomsportlehrer, geboren in Klausen-burg in Siebenbürgen, ist ein fanatischer Arbeiter. Das gibt auch ihm die Sicherheit, große Worte sehr ruhig auszusprechen, ohne jeden Anflug von schwülstiger Übertrei-bung: "Ich habe wirklich alles in der Vorbereitung getan. Ich will Deutschland wieder in die Weltklasse führen."

Das ist das Selbstverständnis eines Mannes, der 18 Spiele für die rumänische Nationalmannschaft bestritten hat und erst seit zehn



Jahren in der Bundesrepublik Deutschland lebt. Zu einer Zeit, als noch gar nicht feststand, daß er Nachfolger des Jugoslawen Stenzel werden würde, sagte er. "Ein Deutscher muß Trainer werden. Sonst wird es über Jahre nicht gelingen, das Selbstbewußtsein der deutschen Handball-Lehrer und ihre Arbeit weiterzuentwikkeln." Heute sagt er: "Ich bin kein Nationalist. Wenn ich davon spreche, daß es eine Ehre für mich ist, mich für Deutschland zu engagie-ren, dann meine ich damit: Hier ist meine Heimat, und dieser Gemeinschaft will ich auch etwas geben."

Das "Wir-Gefühl" habe er erst in der Bundesrepublik erfahren, nun will er es weitergeben an seine Mannschaft. Die Reaktionen der Spieler geben ihm recht. Sie vertrauen - und trauen sich plötzlich mehr zu. Und sie spüren die Ver-antwortung, der sich auch Schobel verpflichtet fühlt. Wunderlich sagt: "Die Olympiaqualifikation ist für uns Pflicht, sonst werden wir mit unserer Sportart noch weiter

pischen 100-m-Finale von 1936 in Berlin noch den fünften Platz

belegte. Gibt es da etwa sogar Parallelen?

Borchmeyer lebte wie ein Asket.

Sah er sich mal einen Film an,

verließ er noch vor Ende der Ver-

anstaltung das Kino, um Punkt zehn Uhr im Bett zu sein. Alles für

den Sprint, um der menschlichen

Natur ein Schnippchen zu schla-

gen – so lebt auch Mennea. Abge-

schirmtheit, um die innere Ruhe zu

finden, um das Nervenkostüm zu

stabilisieren - das sind Grundprin-

Das Bekreuzigen vor dem Start, der stolz emporgereckte Zeigefinger nach dem Sieg – das sind bei

Mennea seit vielen Jahren äußere

Zeichen von An- und Entspan-

nung. Am Sonntagabend in Genua war es nicht anders. Und die weni-

gen Sätze, die Pietro Mennea da-

nach von sich gab, hätte er auch als

beamteter Public-Relations-Mitar-

beiter des Nationalen Olympischen Komitees von Italien sagen kön-nen: "Wenn ein junger Mann wie

Lübke mit 17 Jahren eine solche

Zeit läuft, ist das für mich ein Aus-

"Ich wußte, ich bin wieder da, aber

druck reinster Klasse." Und dann:

dem Präsidenten des Internationa-

Bitte helfen Sie mir. Ich habe

noch viel für die Leichtathletik und die olympische Bewegung zu

Nebiolos Hilfe ist wohl notwen-

dig, denn der Amateur Mennea startet für den Campannelle Club Roma, einen Verein, der für profes-

sionelle Pferderennen wirbt ...

tun."

jetzt wissen es wenigstens alle."

zipien der Lebensweise Menneas

# Seelische Aerobic-Übungen

KRITIK

Arthur Schnitzlers Roman "Frau ABertha Garlan" ist ätter als 80 Jahre, Ludwig Cremers Fernsehspiel Berta Garlan (ARD) wurde vor rund 17 Jahren gemacht. Nun stellte man es dem inzwischen gestorbenen Regisseur zu Ehren ins Nachmittagsprogaramm. Wir sind alle 17 Jahre älter ge-

worden, auch das Stück, das trotz der kühlen und trockenen Lagerung Schnitzlers seelische Aerobic-Übungen nicht plausibler machen kann. Cremer hatte sich redlich und mit viel handwerklichem Geschick bemüht, den verklemmten Menschen der Schnitzler-Zeit nahezukommen, sein Ensemble half ihm dabei, allen voran die bitterbrave Gertrud Kückelmann mit Manchmal ragte denn auch eir Stückchen Wirklichkeit, als Seels getarnt, aus der nebelgrauen Ab-surdität, aber niemals reichte es zur Glaubwürdigkeit, will sagen: zum spontanen Kopfnicken. Wer da nickte, tat es, weil er milde wurde, der Schlichtsabel ihre Be deutungslosigkeit zu verzeihen Wie denn, und womit auch Schnitzler ist tot.

Was dem germanistischen Semi nar recht sein mag, muß dem Fern sehtheater noch lange nicht billig sein. So nährte die eine Enttäu schung die andere, und zu eine richtigen Ehrung reicht es deni

VALENTIN POLCUCE



ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

16.00 Tagesschau 16.05 Scherlock Schwidt & Co. Viel Lärm

16.35 Klamottenkiste Mickeys Schultag

16.55 Delsburg särrtsch voller Schwung

11 x 100 Jahre jung

Historischer Festzug anläßlich der

1100-Jahrieler der Stadt Duisburg

17.56 Tagesschau dazw. Regionalprogramme 20.00 Tegesschau
Anschließend:
Parteien zur Wahl
20.15 Ein Abesd mit Georg Thor

Anschließend: Parteien zur Wahl 21.00 Persons

Parteifinanzierung / Interview mit Amulf Baring Moderation: Peter Gatter 21.45 Delles

Dann telefonierte Mennea mit dem Rechtsanwalt Primo Nebiolo, len Leichtathletik-Verbandes. Die Kurzfassung dieses Telefonates:

21.45 Dailos
Das Oberhaupt der Familie
22.39 Tagesthemen
25.00 Kulturweitsplegel
Themen: Die falschen Buddhas:
Antike Buddhas sind in Asien
kaum nachzu höben. Dafür um so kaum noch zu höben. Dafür um so mehr solche, die für antik ausge-geben werden. / Sex on TV: Wäh-rend in der amerikanischen Öf-fentlichkeit die Rückkehr zu mehr Sittlichkeit gepredigt wird, treten in einigen privaten Fernsehkanä-len immer mehr Nackte auf. / Südafrikas schwarz-weiße Musiksze-ne / Picassos Erben / Kurzberichte: iber Béjors Ballett des zwanzig-sten Jahrhunderts bei der Premie-re in Paris; ein Nonstopprogramm in Venedig zu Wagners 100. Todes-tag; die asiatischen Filmfestspiele auf Manila

12.10 Mit der Kamera dabei 16.00 keute 16.04 Mosaik Für die ältere Generation heute-Schlagzeilen 16.35 Die Vogelscheuche

17.00 heute 17.08 Tele-Illustrierte 17.50 Rate mai mit Resentha Heiteres Spiel Anschl.: heute-Schlagzeilen 18.20 Mein Name ist Hase! Trickreiches mit Bugs Bunny

19.00 heute Anschließend: Partelen zur Wahl

19.30 Ein Geschenk des Himmels
Amerik. Spielfilm, 1951
Mit Spencer Tracy und Elizabet

Taylor u. a. Regie: Vencente Minnelli Anschließend;
Ratschlag für Kinogänger
In der Stille der Nocht
Die verücktesten 90 Minuten

21.00 heute-journal
Anschließend: Porteien zur Wohl
21.20 Lieb Fastnacht mußt wachsam sel
Ein politisch-literarischer Blick zu,
rück nach vorn

22.05 Notsignale Barbara

Wissenschaftliche Schätzunge geben die Zahl der psychisc Kranken in der Bundesrepublik m 10 bis 15 Prozent der Bevölkerun an – also é bis 9 Millionen Mer Schätzunge an - diso p ols 7 Millionali Messischen. Aber nur ein winziger Te-erhölt wirklich Hilfe, Auch di "Notsignale", selt 1976 im ZDI Programm, wollen einen Beltrui leisten, diesem Zustand abzuhe 23.40 boute

# MOTORSPORT / Weltmeister im Eisspeedway

#### Amateure besiegten die Profis KLAUS BLUME, Bonn/Schliersee

Der Anruf kam am Sonntag-abend, gegen 18 Uhr. Da brachte der Schwiegervater aus Berlin die erwartete freudige Nachricht: "Wir sind Weltmeister geworden." Wir, das waren der Feinmechaniker Helmut Weber (31) aus Schliersee und der Landwirt Max Niedermayer (32) aus Unterach bei Wasserburg. Und Weltmeister waren die beiden auf der Eisbahn in Berlin-Wilmersdorf in der Mannschaftswertung der Eisspeedway-Motor-radfahrer geworden. Am anderen Ende der Leitung, daheim in Schliersee, jubelte Helmut Webers 21 Jahre alte Frau Gabriele: "Ich hatte mich zwar mit dem Gedanken befaßt, diesmal könnte es klappen, doch am Ende war es eine

große Überraschung." Es war deshalb eine große Über-raschung, weil die beiden bayeri-schen Motorrad-Rennfahrer als reine Amateure gegen die Profis aus der Sowjetunion antraten - und die galten in der Branche seit Jahren eigentlich als unschlagbar. Um die Sache mit dem reinen Amateur zu verdeutlichen: Gestern morgen, nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft, machten sich Weber und Niedermayer - ein Familienvater mit zwei Kindern - per Auto auf den Weg von Berlin nach Bayern. Die Fahrt dauerte zehn Stunden, und als Chauffeure fungierten die

"So etwas ist üblich", erklärt Gabriele Weber, "in der Nacht um zwei fährt mein Mann los, um dann morgens in Berlin, Frankfurt oder sogar in Holland seine Rennen be-streiten zu können." Zu jenem Reisestreß kommen die Ausgaben, die ausschließlich von den Fahrern selbst bestritten werden. Rund 8000 Mark kosten die rennfertigen Motorräder ohne Bremsen (abgestoppt wird per Motor), die vorwiegend von dem tschechoslowakischen Hersteller Jawa oder dem englischen Produzenten Weswake angeboten werden. Bei einem Weltmeisterschaftslauf bekommt ein Spitzenfahrer wie Helmut Weber an Kilometergeld und Prämien rund 2000 Mark. Die übrigen Ren-

nen bringen weniger als 1000 Mark. Davon muß alles bezahlt werden, was an Spesen und Neuanschaf-fungen für das Motorrad anfällt. Auch die Spesen des Mechanikers gehören dazu: Klaus Fürst heißt der Mann, der seit Jahren mit Weber gemeinsam an den rennfertig gelieferten Maschinen bastelt und der aus 55 PS noch 60 PS macht. In Geschwindigkeit umgesetzt heißt das: Auf den etwa 100 Meter langen Eisgeraden werden bis zu 130 Stundenkilometer entwickelt.

Manchmal passiert bei diesem Tempo etwas. Wie vor zwei Jahren im holländischen Assen, als Helmut Weber stürzte und ins laufende Rad seiner Maschine fiel. Die

am Reifen angebrachten drei Zentimeter langen Spikes rissen ihm knapp an der Wirbelsäule tiefe Wunden, die mit 100 Stichen genäht werden mußten. "Einige Tage später", so erzählt Gabriele Weber, "zeigte er mir eine Tüte neuer Spikes. Schau her', sagte er, wie spitz diese neuen Spikes sind. Damit hat die Maschine auf dem Eis sicher eine bessere Haftung."

von 6,72 Sekunden über 60 Meter.

Verblüffend bleibt die Steigerung des im Juni 31 Jahre alt werdenden

Staatswissenschaftlers dennoch.

Denn Sprinter, die in diesem Alter noch Überdurchschnittliches lei-

sten, sind selten. Erfahrungen und

wissenschaftliche Untersuchun-

gen haben es bewiesen: Mit der

angeborenen und antrainierten Schnelligkeit geht es ab dem 25.

Lebensjahr rapide bergab. Weltre-korde und Weltbestzeiten rennt man mit 24, und nicht, wie Mennea.

mit fast 31 Jahren. Sicher, es gab Ausnahmen, zum Beispiel den

deutschen Sprinter Erich Borch-

Auch schwere Unfälle könnten inn nicht von seinem Sport abhal-ten. Und Frau Weber, die vor der Geburt ihrer jetzt einjährigen Tochter bei fast allen Rennen dabei war, weiß: "Mit einem Fuß steht der Helmut immer im Grab. Es ist nervenaufreibend." So sehr, daß die Webers für ihre privaten Motorrad-Ausfahrten eine japanische Su-zuki-Maschine mit 250 ccm benutzen - also eher etwas Gemütliches. Auch ansonsten bewegt sich der Speedway-Weltmeister privat eher im ruhigen Tempo. Nicht im Sportwagen, sondern in einem Mercedes

Vor dreizehn Jahren gehörte Weber bereits zu den besten Sandbahn-Spezialisten Deutschlands er wurde Seitenwagenmeister. Doch dann hat es ihm das Schlittern mit dem Motorrad auf der Eisbahn angetan, ebenso wie seinem Partner Max Niedermayer. Der ist Landwirt und hat im Winter ohnehin mehr Zeit für den Sport als im

# STAND PUNKT

#### Ein Lob?

schön. Er hat verloren, 2:6, 0:6, innerhalb von nur 30 Minuten Aber er stand im Finale, das zählt. Und schließlich hat er gegen je-manden verloren, über den er so spricht: "Der Junge war viel zu stark für mich. Der wird sich innerhalb kurzer Zeit in der Weltrangliste weit nach vorne spielen." Wenn der gute Pinner, ist daraus zu schließen, schon mal ein Finale verliert, dann nur gegen die Großen seines Sports.

Der Pinner-Bezwinger ist 17 Jahre alt, kommt aus Schweden und heißt Stefan Edberg. Das Spiel fand in Bietigheim-Bissingen statt und war das Finale der württembergischen Hallenmeisterschaften. In der Tat, wer da Pinner besiegt, wird garantiert ein Großer. Schließlich ist Pinner ja nicht irgendwer, er hat im Halbfinale Rolf Gehring besiegt – deutsches Her-ren-Tennis auf der Ebene Bietigheim-Bissingen.

Schwede gleich ein Star? So gerie-ren sich die Pinners eben immer wieder, wenn sie verlieren: Sie nehmen sich als Maßstab und lassen den Hochmut nicht sinken. Edberg sollte besser weghören. que

# 25.45 Tagesschau

#### Uli Pinner hat ein Tennis-Finale erreicht. Mein Gott, was ist das WEST

Nur, warum wird jetzt der junge

18.00 Telekelleg Geometrie (7) 18.50 Sesamstruße 19.00 Aktuelle Styne 20.00 Tagesschau 20.15 Karneval in Köln

Aufzeichnung der großen Prunksitzung des Festkomitees des Kölner Karnevals Anschließend: Letzte Nachrichten NORD

18.00 Se 18.50 Die Eimolo vom Lake Terkana Ein Volksstamm stirbt aus 19.15 Science-Report 19.30 Landwirtschaft aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 Situation:

20.15 Subunes:
Tom weigert sich
21.00 Die eigene Geschichte
Heilo Fräulein
Film von Heiner Herde 21.45 Panorama-Nachtrage 22.50 Das Gruselkabinett: Der Foltergarten des Dr. Diabolo Engl. Spielfilm, 1968 25.55 Letzte Nachrichten

HESSEN 18.00 Sesamstruße 18.50 Doctor Snuggles (3) 18.55 Die Abente

Mars 19.00 Tier-Report 19.45 Praktische Tips 20.00 Tagesschau

21.30 Drei aktuell 21.45 USA la Nahaufsahme (5) Championship 22.30 230 Jahre Traditios Postrăt der öltesten Militärakademie der Welt

SÚDWEST 18.08 Sesamstraße 18.30 Telekolleg I Mathematik (7) Mathematik (/)
19.00 Les Gammas! Les Gammas!
19.30 Die Sprechstunde
Nierensteine — was tun?
Nur für Baden-Wärttemberg

20.20 Schovspielereien Marktplatz Nur für Rheinland-Plaiz 20.20 Landesspiegel 21.65 Mark(t) und Piennig

Nur für das Soarland 20.20 Fastwackt im Soarland Gemeinschaftsprogramm 21.35 Operabali Dt. Spielfilm, 1939

BAYERN

18.15 Die Sendung mit d 18.45 Rundschau 19.08 Ein Schmarm halt Fernseh-Groteske 19.40 Pop Stop 20.25 Unter Land 20.55 Rundschau 21.10 Sylvia Vantan 21.10 Sylvie Yarton

Aufzeichnung eines Konzerts 22.10 Z. E. N. 22.15 Direktion City Augen rechts





### **Plattes** Fäustchen

ريزه انگ

-

7- 1

44.

3

\$42 -

war. - Pingeligen Philologen verden die Haare zu Berge steten: Ein "neuer" Urfaust, hemnungsios aus Fragment und Faust I zusammengeschnetzelt ind mit Vorspiel und Prolog im fimmel ungeniert ins Platidütiche übertragen und auf die Bühte des Hamburger Ohnsorg-Cheaters gehievt, wo sonst Heidi Kabel als Kartenlegerin geläch-ertreibend fungiert und küsteniahe Schwänke die Kassen fülen. Da kann man doch nur mit Fretchen aufstöhnen: "Hinrich, ni kummt vör di dat Gräsen an." Ja, wenn beim Osterspazier-ang die Bauern Platt palavern, venn sich Mephisto, nachdem er les Pudels Fell abgestreift, die dundart als neue Maske aufsetzt, ım Faust schneller einzufangen, nag das für gestrenge Goethe-lachverwalter vielleicht gerade loch angehen. Und auch Faust connte man verzeihen, wenn er ls Ausgleich für all sein ruhelos elehrtes Deklamieren mal ins Viederdeutsche eintaucht. Aber varum um alles in der Welt, müsen auch noch die Erzengel Platt nacken und Gottvater den Mehisto fragen .Wat ligt di sünst och op den Magen?" Aber gemach: Empörung ist

ei diesem neuen nordlichternen Faust-Spiel, das dem heute 4jährigen pensionierten Stu-ienrat Friedrich H. Schaefer aus er Feder floß, fehl am Platze. lenn die Ohnsorgler, fauststoff-ebildet, wie sie sind, können nairlich auf jene alte Volksbuchnd Puppenspiel-Tradition des aust verweisen, aus der be-anntlich auch Goethe schöpfte. nd - was wichtiger ist - der oethekundige Schaefer hat die prach- und erkenntnismächtien Diskurse auf anmutig-herzafte, zum Teil regelrecht origielle und pfiffige Weise in platteutsche Redewendungen und eime gebracht, die Goethe selen platten Tort antun.

Wo's kritisch wird, allzu verackt philosophisch, wo Erdgeist nd Hexen walten, hat er ohne-ies weise den Rotstift angesetzt nd das Ganze zielstrebig auf raffe, verständliche Teufelsakt- und Gretchen-Handlung ısgerichtet. Da läuft es dann östlich und schnell auf immer aue büchmannreife Über-Sätingen zu vom Schlage "Bloot 'n vigelinschen Saft". Die hätn bei der Hamburger Premiere och mehr entzücken können, itte die Inszenierung mehr vige-nschen Saft gehabt.

💙 schenbrödel-Ballett

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*rischzellen ür Strauß 1 Mannheim

Jahrscheinlich müßte man doch noch einmal einen Wetterb wagen. Denn das Ergebnis as provokativen Preisausschrei-is, das die Freunde von Johann auß anno 1898 angezettelt hat-: Es brachte mit seinen 700 Eindungen wohl die erhoffte Publiit, unter den vielen Amateur-eretti war indes nicht ein einzidas den Walzerkönig wirklich eisterte. Widerwillig machte er i an die Ausarbeitung eines schenbrödel"-Balletts, das ein visser Kollmann à la mode vert hatte - und verstarb im draufgenden Jahr, ohne sein Werk lendet zu haben. Josef Bayer, seiner "Puppenfee" selbst un-vöhnlich erfolgreich auf der Balbühne, stellte das Stück damals ch Skizzen des verehrten Mei-

'erständlich, daß das erste und zige Ballett von Johann Strauß bald das Aschenbrödel-Dasein te. Erst Peter Kemp erinnerte h vor ein paar Jahren wieder des schollenen Stücks. Richard Bonge, Spezialist für vergessene rtituren, spielte das Werk auf hallplatte ein und schuf so zundest die Voraussetzungen einer naissance, doch mit dem Modi-n-Milieu um die Jahrhundertnde kann heutzutage kaum jend etwas aniangen. Nostalgie in hilft da nicht.

rs zusammen.

)b die Frischzellen-Therapie vor rry Kemper "Aschenbrödel"
eder auf die Beine bringt, muß
h erst noch erweisen. Für das
tionaltheater Mannheim eraritete der Nachwuchskritiker aus uttgart jedenfalls ein Konzept, s das Märchen aber auf eine rchaus intelligente Weise mit r Biographie des Komponisten nfrontiert. Der alternde Strauß nfrontiert. Der alternde Strauß
sebt mit einer blutjungen Ballerieine Love-Storv im sellschaftlichen Ehrgeiz der au, vielleicht auch an der Eitelit des Künstlers scheitert.

Vielleicht brauchte es einigen ifwand, um die Ballatmosphäre maliger Zeiten wiederaufleben lassen. Doch auf der großen ihne des Nationaltheaters wirkt e Vauxhall an der Endstation der senbahnlinie Sankt Petersburg urskoje Selo tatsächlich wie der ste Wartesaal in einem x-beliebin Bahnhof. Stimmung will nicht fkommen. Die unendliche Abige von Walzern, Polkas und ärschen kennt in der Choreogra-· iie Joachim Gersters weder Maß ich Ziel. Sie ermüdet und verhinrt so die Aufmerksamkeit, die an gerade diesem Aschenbrö-"!" während eines "Sommers in wlowsk" eigentlich gewünscht itte. HARTMUT REGITZ Cyclosporin A gegen die Abwehr - Neue Chancen für Transplantationen

# Medizin wie mit dem Florett

Die Transplantationschrurge, wohl eine der spektakulärsten Errungenschaften der modernen Medizin, steht vor einem neuen Boom. Der Grund dafür liegt aber nicht, wie so häufig, in neuen technischen Verbesserungen. Nein, die Technik der meisten Transplanta-tionen, gleichgültig ob Nieren-, Herz- oder Leberverpflanzung, ist heute weitgehend standardisiert. Limitierend auf die Erfolgsquoten wirkten sich bisher vielmehr die rebellierenden Abwehrkräfte des

Empfängerorganismus aus.

Das Funktionsschema des Immunsystems (es beeindruckt durch außerordentliche Komplexität und ist darin nur noch dem Zentralnervensystem vergleichbar) sieht nicht vor, fremde Organe zu tole-rieren, auch wenn diese Toleranz zu einer Überlebensfrage wird. Das Immunsystem ist auf Verteidigung programmiert. Es leistet harte Arbeit, um Schädliches fernzuhalten, um Bakterien, Viren und Pilze zu vernichten, ehe sie den Menschen zu ihrem Nährboden machen. Auch entartetes Gewebe machen die zellulären Kampftruppen des Immunsystems nieder und alle anderen Gewebe, die nicht die gleiche unverwechselbare molekulare Kennkarte auf der Zelioberfläche Organiransplantationen sind

überhaupt nur möglich, wenn die Körperabwehr zumindest vorüber-gehend lahmgelegt wird. Mit schweren medikamentösen Geschützen, den sogenannten Im-munsuppressiva, ist dies auch möglich Freilich, dieser Eingriff in das Immunsystem, der Zwang zur Tolerierung fremden Gewebes war bislang noch recht grobschlächtig. Wo eigentlich mit dem Florett ge-fochten werden sollte, haute man mit dem schweren Säbel dazwischen. Entsprechend waren auch die Resultate. Obwohl man inzwi-schen einiges dazugelernt hat und zumindest versucht, den Säbel wie ein Florett zu führen, kommt es immer noch in einem beachtlichen Prozentsatz zu Abstoßungsreaktio-nen: Das Immunsystem des Organempfängers verwirft trotz aller Manipulationen das Spendeorgan. Und häufig leiden die Empfänger an den Nebenwirkungen der Im-munsuppressiva. Die geschwächte Infektabwehr macht sie anfällig. Sind es Kinder, die ihre Überlebenshoffnung auf eine Transplantation setzen, so kommt es mei-stens, zur Wachstumsverlangsamung, wenn nicht gleich zum

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, daß jeder Fortschritt in der Beherrschung der Abwehr-reaktion begierig aufgegriffen wird. Mit der Substanz Cyclosporin A haben die Mediziner nun eine Substanz in der Hand, die spezifi-

scher als alle bisher bekannten Medikamente die Abstoßungsreaktion unterdrückt. In den USA spricht man bereits von einem revolutionären Arzneimittel, und "Life" widmete dem Mittel eine Titelstory. Auf einer kürzlich in Basel von der Herstellerfirma Sandoz einberufenen Informationsta-

gung spürte man die Begeisterung für das neue Präparat ebenfalls. Cyclosporin ist ein Musterbeispiel für die mühevolle Suche nach neuen Therapieprinzipien. Es ent-springt keiner Molekülvariation bekannter Substanzen. Im Gegenteil, man entdeckte es mit einem altmodisch anmutenden, aber doch irgendwie originellen Verfah-ren. Die Industrieforscher haben die Anweisung, in ihren Ferien wenigstens für einige Minuten an ihre Firma zu denken und eine Boden-probe mitzubringen. Die darin enthaltenen Pilze werden dann im Screeninglabor zu Hause auf anti-infektiöse und wachstumshemmende Eigenschaften überprüft. In einem solchen Urlaubssouvenir aus Norwegen entdeckten die Schweizer Forscher den Pilz Trichoderma polysporum, an dem erst eine Anti-Pilz-Wirkung, dann aber immunsuppressive Eigen-schaften auffielen. Verantwortlich

dafür waren Stoffwechselproduk-

te, Oligopeptide, die wegen ihrer

zyklischen Konfiguration Cyclo-sporin genannt und von A bis D

katalogisiert wurden. 1972 erkann-

te man in A den Wirkstoff, den man

genauer unter die Lupe nehmen Schon bald fiel die spezifische Wirkung auf das Immunsystem auf. Eine Schlüsselstellung darin nehmen die Lymphozyten ein, eine Untergruppe der weißen Blutkör-perchen. Sie kommen in verschiedenen Untergruppen vor, die sich vor allem durch besondere Aufgabenstellung im Ablauf immunolo-gischer Reaktionen unterscheiden. Dringen fremde Eiweißstoffe in den Körper, sogenannte Antigene, erreicht diese Information immun-kompetente Lymphozyten. Dies löst bei ihnen einen Aktivitäts-Schub aus, der zur raschen Zellteilung führt. Schließlich werden zwei Angriffslinien gegen den Ein-dringling aufgebaut: zum einen Plasmazellen, die Antikörper bilden, sowie Lymphozyten, die direkt angreifen, zum anderen Gedächtniszellen, die sich den spe-ziellen Feind merken und beim nächsten Kontakt einen rascheren und wirkungsvolleren Angriff mobilisieren. Cyclosporin verhindert nun die Feindmeldung, unter-drückt die Signale vom Antigen zu den verschiedenen Fraktionen der Lymphozyten. Nicht minder wichtig ist, daß im übrigen keine Regel-

bildet wird, die Infektionserreger wie sonst auch abgefangen und Wachstumsprozesse nicht unterdrückt werden.

An zahlreichen Tiermodellen konnte inzwischen die Tauglichkeit von Cyclosporin belegt wer-den. Ein besonders bemerkenswertes Modell haben sich Experten der Universität von Kalifornien ausgedacht. Sie entfernten einer weißen Ratte eine Pfote und pflanzten statt dessen eine schwarze Pfote ein. Unter dem Schutz von Cyclosporin heilte das gewebeunverträgliche Bein ein und erlangte sogar eine normale Funktion.

Die klinischen Erfahrungen mit Cyclosporin umfassen inzwischen weltweit etwa 1500 Transplantationen, darunter 900 Nieren- und 400 Knochenmarkverpflanzungen. In der Schweiz ist das Präparat inzwischen für den Einsatz bei Knochenmarktransplantationen offiziell zugelassen, in der Bundesrepublik erwartet man die Zulassung für diese Indikation wie auch für Nierentransplantation Herbst.

Die größte praktische Bedeutung wird Cyclosporin wohl für die Nierenverpflanzung erlangen. Dank dieses Stoffes funktionieren ein Jahr nach dem Eingriff noch achtzig Prozent der Nieren, ohne ihn waren es nur fünfzig. Damit wird die Frage immer drängende. ob nicht mehr Nierenkranke als bisher transplantiert werden soll ten. Von der Erfolgsquote des Ein-griffs her spricht alles dafür. 12 000 Patienten in der Bundesrepublik sind derzeit auf eine künstliche Niere, die Dialyse, angewiesen. Das kostet die Krankenkassen jährlich eine Milliarde DM. Die Transplantation könnte die Patienten nicht nur unabhängig machen von der Dialyse, sie wäre auch un

vergleichlich kostengünstiger. Derzeit werden in der Bundesre publik knapp tausend Nieren jährlich transplantiert, etwa das Dreifa che wäre nötig. Was nicht mehr transplantiert wird, liegt in erster Linie an der mangelhaften Spende-bereitschaft der Bevölkerung. Trotz nachhaltigster Bemühungen hat die Idee der Organspende und damit der lebensrettenden Hilfe für einen Kranken noch nicht richtig Fuß gefaßt. Vielleicht auch setzen sich die Arzte, die für die Entnahme der Organe sorgen müßten, nicht engagiert genug dafür ein. Sicher ist jedenfalls, daß künftig nicht nur mehr Nieren, sondern auch Herzen, Lungen und Lebern benötigt werden. Unter anderem dank der medikamentösen Unterdrückung der Abstoßreaktion sind die Erfolge heute so gut, daß man nicht mehr von Abenteuer-Chirurgie sprechen kann,

JOCHEN AUMILLER

Berlin: Ferdinand Bruckners "Krankheit der Jugend" im Schloßparktheater

systeme des Immunsystems ge-stört werden, so daß im Knochen-

# Ein Engel des Bösen in der Beletage

Geht das denn noch? Sonderbar: Auf seine verschrobene, überhitzte und immer wieder blindwütig skandalőse Weise geht es partiell wirklich noch! Die "Krankheit der Jugend" war, als sie neu war (1926), ein Skandalmacher. Theodor Tagger hatte es geschrieben. allerdings unter dem Pseudonym "Ferdinand Bruckner", mit dem er ein halbes Jahrzehnt ziemlich erfolgreich die gesamte deutsche literarische Welt foppte.

Das Stück ist grundscheußlich. Ein Panorama jugendlicher Morbidität und schrecklicher Verlassenheit wird ausgebreitet. Sind junge Leute, 1928, wirklich so gründlich von Gott und allen Menschenregeln verlassen? Zwei Morde passieren in der trübseligen Etagenpension, in der diese frühe Kommune haust. Geschlechteraustausch wird freiweg betrieben. Eine schüttere Lesbierin (hier gespenstisch attraktiv von Sabine Sinjen gespielt) nimmt Veronal.

Ein Engel des Bösen (Dieter Laser spielt ihn mit wunderbar negativer Intensitāt) geht durch das fürchterliche Stück. Er knickt die Mädchen alle. Er verführt aus rei-

turist Vazquez de Sola macht es

dem Betrachter nicht immer leicht.

Die "Bekannten", die er im Kabi-

nett des Wilhelm-Busch-Museums

vorstellt, wissen sich manchmal

trefflich zu tarnen; es sind keine

Zeichnungen, die auf den ersten

Blick ein schmunzelndes Erken-

nen provozieren. De Sola geht hin-

tergründiger zu Werke, das ma-

chen die Ausstellung in Hannover

und das Buch, das sie begleitet,

Der Zeichner, Mitte der Dreißi-

ger Jahre in San Roque geboren,

begann seine journalistische Kar-

riere in Granada. Später ging er

nach Paris und avancierte dort

zum regelmäßigen Mitarbeiter von

Le Canard enchaine" und Le

Monde". Ihnen blieb er auch nach

seiner Rückkehr nach Spanien

deutlich.

treu.

Seine

Hannover: Karikaturen von Vazquez de Sola

Der Witz der Konturen

Manchem mag das spanisch vor-kommen. Denn der Karika-das weiße Blatt. Manchmal genü-

Personen-Karikaturen ver, 109 Abb. 69 Mark)

Köpfe.

te Dienstmagd zur Prostitution. stalt (Daraus macht dann wieder Heidi Sehenswürdigkeit. Baratta ein fast komödienhaftes Kabinettstück.)

Der männliche böse Engel mit

den toten Augen proklamiert in die totale Bürgerlichkeit, also in den schlimmsten Zustand des Abgestorbenseins zurückkehren zu wollen. Vorher vollbringt er noch Mord auf Verlangen. Er tötet das Mädchen, das ihm anhängt und das er vorher in die arglistige Lesbik getrieben hat. Dies Mädchen wird nun wieder von Angelika Domröse geradezu fulminant gespielt und dargestellt, eine eher vitale, verderbte Medizinstudentin. die immer nur an Abgründe getrieben wird. Wie die Domröse das gestaltet, ist ebenso scheußlich wie überzeugend, wie am Ende trostlos mitleiderregend.

Ein Alt-Aussteiger hockt in der Etage des Unheils herum. Er mumpfelt Ideologie. Er zitiert Platon und Nietzsche. Er ist ausgebrannt. Er gibt immer noch trostlosen Tiefsinn von sich und ist eine Art Voyeur und geiler Auskundschafter auf dieser Szenerie trübseliger Verirrungen. Rainer Pigulla ner Lust an der Sünde eine schlich- macht seinerseits aus dieser Ge-

gen ihm reine Konturen, ein ander-

keine Bilder nach dem Leben, son-

gleich auch seine karikierenden

anspielungsträchtige Blätter, ein-

fallsreich und amüsant. (Bis 27.

kannte" von Vazquez de Sola, Ver-

lag Herbst - Satz & Druck, Hanno-

eine schauspielerische

Friedrich-Karl Praetorius steht den anderen in diesem Panoptikum trister Verkommenheit nicht nach. Er ist ein "Dichter". Er ist feige und frech. Er beknabbert die Mädchen alle und schwimmt im Spüllicht der Gefühle. Wie er das zeigt, hat wiederum ebenso scheußliche wie auch komische Qualitäten.

Die Darsteller retten ein altes Stück. Und Michael Haneken, Regie, führt sie sorgsam mnd meisterlich durch die alten Höllen. Er läßt die Szene wohlweislich undatiert. Sieht man nur Höllen von vorvorgestern? Oder erlebt man vergleichbare von heute? Die Frage wird angedeutet, deutlich gestellt wird sie nicht. Hans Ofers blendend abstoßendes Bühnenbild tut ein übriges, daß ein altes Schauspiel, das man seit fünfzig Jahren für mausetot halten wollte, doch wieder ansehbar und trotz seiner vielen sprachlichen Überschwemmungen plötzlich wieder durchaus mitteilsam wird. Der Abend ist erstaunlich. Bruckner ist, wenn so gespielt, immer noch spielbar. Wer hätte das gedacht?

FRIEDRICH LUFT



Vögel im Bauch: Nobelpreisträger Czeslaw Milosz, gezeichnet von



London zeigt Kunststoff-Plastiken von R. Mason

# Lebensgroß, kunterbunt

Cine Traube im Mund, hat sie Esich gerade in der Zeile eines Weinberges aufgerichtet. Mit der Rechten wischt sie sich den Schweiß von der Stirn, ein Auge ist gegen die Sonne zugekniffen: Die Illusion ist fast perfekt, nur noch praller, bunter als die Wirklichkeit. Diese Art Weinlese findet zur Zeit im Museum für Moderne Kunst in Oxford statt. Die schräg ansteigenden Wingertzeilen, die Trauben, die Pflücker sind alle aus Kunststoff gegossen und mit intensiven Acrylfarben bemalt. Die lebensgro-Be, dreidimensionale Szene ist das jüngste raumfüllende Werk eines 60jährigen Engländers in Paris, den sein Heimatland jetzt in einer ersten großen Ausstellung entdeckt hat.

Mit gallischer Lebhaftigkeit und immer noch englisch gefärbtem Französisch, mit britischer Freude an der Erzählung und an Themen, die er auf Frankreichs Straßen aufgreift, hat Raymond Mason eine besondere Synthese gefunden. Mit dem Malstudium begann er in Eng-land, doch wurde er bald auf die Plastik hingelenkt. Als 24jähriger kam er nach Paris – "auf einen Monat" – und blieb bis heute. Buchstäblich auf der Straße fand er seine Themen und goß sie anfangs in recht klassischen Bronzereliefs. Giacometti, sein einflußreichster Mentor, ermutigte ihn zu seinen tief eingekerbten, lebhaft rhythmisierten figürlichen Darstellungen von Menschengruppen in Pariser Straßen, vor der Kulisse der Oper oder den Cafés des linken

Im Laufe der Jahre jedoch fand Raymond Mason diese Technik zu mühsam, zu flach und, im wörtlichen Sinne, zu eintönig. Schneller, plastischer, farbig wollte er seine Szenen gestalten. In einem ge-schmeidigen Kunststoff, der seine

bis zum Grellen aggressiven Farben mühelos annimmt, fand er das ideale Medium für seine Botschaft des Alltäglichen, die er mit voller Lunge ins Publikum posaunt. Subtilität ist seine Sache nicht, bis zur Uberspitzung verdeutlicht er seine

Seine erste große Arbeit in bun-ter Plastik geriet gleich zu einem Denkmal. Kurz bevor die Hallen von Paris abgerissen wurden, skizzierte er nächtelang das Ritual des nächtlichen Marktlebens und verewigte es in einem monumentalen Tableau: Vor der Kirche von St. Eustache drängt er seine Markttypen zusammen samt hochbelade-nen Obst- und Gemüsekarren, Kaskaden von Spargeln, zum Kippen hochgehäuften Kohlköpfen und Apfeln, so dunkelrot wie die dickgeschminkten Lippen der Markt-frau im giftgrünen Mantel

Mit gedämpsten Farben hinge-gen ist eine Plastikgruppe bemalt, deren Idee ihm eine Zeitungsnotiz über ein Grubenunglück in Nordfrankreich lieferte. Die Atmosphä-re eines regennassen Tages vor der Zeche, die Reaktion der Menschen auf die Tragödie ist hier greifbar modelliert.

Bei aller lustvollen Imitation der Wirklichkeit haben Masons Arbeiten wenig mit Superrealismus zu tun: Mit der Wirklichkeit will er sie nicht verwechselt sehen. Eher agiert er wie ein Theaterregisseur, der Alltäglichem auf der Bühne dramatische Dimension abgewinnt. Und in der Tat: Die Energie seiner lebensgroßen Plastiken ver-fehlt ihre Wirkung nicht: Der Betrachter wird eingesogen in die Ak-tion, in die Stimmung. Und die Frage, ob dies nun Kunst oder Kitsch, verstummt ob solcher Überredungskraft. (Bis zum 27. März)

HEIDI BÜRKLIN

München: Unbekannter Wagner, "Liebesverbot"

### Ponelle macht einen Jux

Benjamin Britten, bei einem Quiz der BBC einst befragt, welche Oper, die er noch nie gehört habe, er ums Verrecken auch nie hören wolle, rief lauthals ohne längere Überlegung: "Rienzi!" Von Wagners "Liebesverbot" war ihm of-fenbar nicht einmal der Titel

Das sagt natürlich gar nichts über den beispiellosen Erfolg, den "Das Liebesverbot" mitten in der Karnevalszeit jetzt in der Münchner Staatsoper als Beitrag des Hauses zu den Gedenkfeiern zur hun-dertsten Wiederkehr des Todestages von Richard Wagner einheimste. Geplant sind in dieser Saison auch noch eine konzertante Aufführung der "Feen", Wagners Opern-Erstling, und des "Rienzi". Hoffentlich wendet Staatsoperndirektor Sawallisch sein außerordentliches Können und das künstlerische Potential seines Hauses danach wieder musikalisch Wichtigerem zu, selbst wenn keine Schallplattenaufzeichnung dabei herausspringt.

Das Liebesverbot" ist ein Potpourri der leerlaufenden Formeln, montiert mit jugendlichem Geschick, Frechheit und guter Laune. Ein Begabungsnachweis erster Klasse zugleich. Wagner schrieb es basierend auf Shakespeares "Maß für Maß", 1835, gerade erst 22 Jahre alt. Aus dem Mann, der "Das Liebesverbot" schuf, hätte so etwas wie ein Gerard Hoffnung werden können. Es wurde aber Richard Wagner daraus. Das zu erklären, fällt schwer. Ponelle jedenfalls nimmt Wagners Werk auf fröhliche Art ernst, schmunzelt mitunter leicht drüber hin, aber dem Gelächter gibt er es mit Vorsatz nicht preis. Er denunziert es niemals. Er ist offenkundig in die Jugendlichkeit des Stückes verliebt. Das macht jedermann gute Laune.

Ponelle läßt das Karnevalsstück

mit dem ersten Takt der Ouvertüre überschäumend heruntertollen: Alle Masken aus Pet Halmens feiner Werkstatt. Sie überschwemmen farbknatternd die Grisaillen des Bühnenbilds: Klostergärten, Hallen, Straßen, Treppen und Plät-ze. Der Spaß wippt selbst noch von den Balkonen. Ponelles Inszenierung ist eine einzige Pracht, und Sawallischs Dirigieren nicht minder. Es strotzt vor Temperament. Es setzt genau die Akzente. Die

Holzbläser dürfen in Brighellas Gerichtsszene die lustigsten Kratz-

füße machen. Aber auch Marianas

schöne Romanze bekommt das

rechte Gefühl mit auf ihren sanften musikalischen Weg. Hermann Prey gibt den deut-schen Tugendwächter im Südland mit betörender Stimme. Seine gro-Be Szene nebst Arie und Stretta singt er schnurstracks gleich in den Riesenjubel hinein. Sabine Hass ist die Primadonnen-Novizin. die dem Kloster enteilt, um auch anderes als fromme Gesange zu singen, und sie hat dazu auch reichlich und köstlich Gelegenheit. Pamela Coburn ist ihr vorzüglich beim Knüpfen und Lösen von Intrigen wie im bellinihaften Duettie-

ren behilflich. Gleich zwei erste Tenöre setzt der junge Wagner ohne zu knau-sern ein, und beide hat das glückliche München auch zur Verfügung: Robert Schunk und Wolfgang Fassler wetteifern in jener schlanken heldischen Frische, aus der später dann der "Tannhäuser" brach. Alfred Kuhn ist der baßmächtig fröhliche Schmerbauch im Buffa-Dienst.

Merke: Es ist natürlich nicht verboten, "Das Liebesverbot" zu lieben. Aber mildernde Umstände hätte Friedrich, der Statthalter, bei einem Verbot der Karnevalsoper Wagners vielleicht doch verdient.

KLAUS GEITEL

#### **JOURNAL**

Mitterrand sprach vor Kulturkongreß

AP, Paris In der Pariser Sorbonne fand auf Einladung des französischen Staatspräsidenten François Mitterrand und seines Kulturministers Jack Lang ein Kulturkon-greß statt. Unter den rund 300 Teilnehmern befanden sich Volker Schlöndorff, Melina Mercouri, Sophia Loren, Graham Greene und Norman Mailer sowie John Kenneth Galbraith. Zweck der Konferenz war es, die Rolle der Kultur in einer Zeit der wirtschaftlichen Krise zu definieren. "Investitionen in die Kultur sind Investitionen in die Wirtschaft", erklärte Mitterrand, "den technologischen Fortschritt muß eine ge-sellschaftliche Revolution beglei-

#### Einschränkungen beim Preußischen Kulturbesitz PHG. Berlin

Durch das Festschreiben des bisherigen Etats und eine zusätzliche Ausgabensperre in Höhe von 2,7 Millionen Mark reduzieren sich bei den Staatlichen Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vor allem die Mittel für Neuerwerbungen (von 9,3 auf rund 7,8 Millionen Mark), Damit wird eine Beteiligung der Stiftung an einem Finanzierungsmodell, um Watte-aus "Cythera"-Bild ständig für Berlin zu erwerben, nur noch in bescheidenem Umfang möglich. Außerdem müssen 14 Stellen ein-gespart und die zwölf notwendigen Stellen für das neue Kunstgewerbemuseum und das Institut für Musikforschung durch Umgruppierungen besetzt werden.

Behnisch baut neue Deutsche Bibliothek

dg. Frankfurt Günter Behnisch wird in Frankfurt die neue Deutsche Bibliothek bauen. Obwohl er beim Wettbe-werb nur den vierten Preis erhielt, entschied sich jetzt der elfköpfige Verwaltungsrat des Instituts für seinen Entwurf. Er sieht vier selbständige Gebäudetrakte vor, die fächerartig angeordnet sind. Beh-nisch erklärte, mit seinem Entwurf habe er sich mit einer "aus den Funktionen und aus unseren (nämlich den deutschen) Traditionen entwickelten architektonischen Gestalt" bewußt den verschiedenen Architektur-Tendenzen entgegenstellen wollen, die in Frankfurt heute vertreten seien: der "repräsentativen Architektur der Konzerne, der technokratischen der Administrationen, der restaurativen am Römer, der post-modernen und der neuamerikanischen am Schaumainkai".

#### Afrikanischer Film zu "parishörig"

AFP, Onagadougou Der Vorsitzende des innerafrikanischen Filmverleihkonsor-tiums (CIDC), Inoussa Ousseini, kritisierte am Rande des achten Panafrikanischen von Ouagadougou (Overvolta) die krankhafte Hörigkeit der francophonen afrikanischen Cineasten gegenüber der "Pariser Kritik". Sie gingen zu sehr mit Blick auf künftige Elogen in Europa ans Werk. Dagegen müsse die "Erobe-rung der eigenen Identität, des eigenen Publikums und des eigenen Raums" hauptsächliche Aufgabe des afrikanischen Films sein Zugleich trat Ousseini für eine eigenständige kontinentale Filmpolitik in Afrika durch Entwicklung eines rein afrikanischen Verleihwesens ein.

Kinokarten werden in Polen billiger

AFP, Warschau Kinokarten werden in Polen künftig um 33 bis 50 Prozent billiger sein. Die billigsten Plätze werden künftig 20 Zloty (ca. 50 Pfennigi kosten. Damit reagieren die Behörden - wie man in Polen spottet - "antizyklisch" auf die ilgemeinen Preiserhöhungen, insbesondere auf die erheblichen Aufschläge bei den Lebensmittelpreisen.

Die 11. Biennale der **Tapisseriekunst** 

P. D. Lausanne Die 11. Internationale Biennale der Tapisseriekunst wird vom 11 Juni bis 4. September wiederum in Lausanne stattfinden. Die Jury hat dafür aus 426 Bewerbungen 27 Künstler ausgewählt. Den stärksten Anteil stellen die Amerikaner mit sieben und die Japaner mit sechs Einladungen. Aus Frank-reich sind drei Künstler, aus den Niederlanden, Dänemark und der Schweiz je zwei und aus Belgien. Kanada, Italien und Spanien je einer eingeladen worden. Deut-sche Textilkünstler sind diesmal nicht vertreten. Zugleich wurde beschlossen, die Biennalen je-weils unter ein Thema zu stellen. 1983 heißt es "Textilkunst schafft ihren eigenen Raum", 1985 wird es "Textilkunst als Skulptur" sein und 1987 "Textilkunst kehrt zur Wand zurück". Tanzpreis für T. Gsovsky

#### und Gret Palucca Reg. Essen Tatjana Gsovsky (Berlin) und

Gret Palucca (Dresden) erhalten den "Deutschen Tanzpreis 1983" Der Preis wurde gemeinsam vom Deutschen Berufsverband für Tanzpädagogik und der Zeit. schrift "Ballett-Journal/Das Tanzarchiv" gestiftet. Er wird erst-mals am 6. März in Essen überreicht. Mit der Gsovsky und der Palucca sollen zwei Künstlerinnen geehrt werden, die in ihrer Gegensätzlichkeit einen bedeutenden Beitrag zur tänzerischen Entwicklung in Deutschland geleistet haben.

Çerani Çeran i 7

≥ .~ :

. . . <del>.</del> .

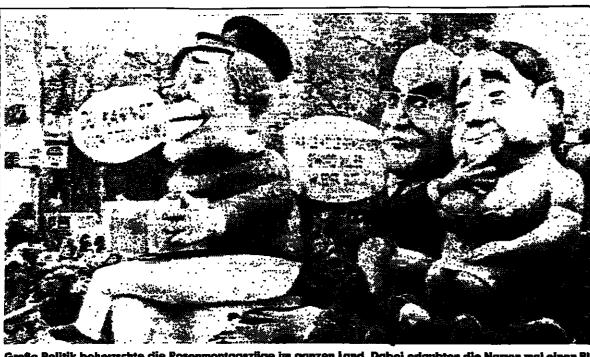



# Bei strahlender Sonne brachten Narren die Politik ins Rollen

dpa, Köln/Düsseldorf/Mainz
"Helau" und "Alaaf": Närrische
iprechchöre signalisierten Hochonjunktur für "Spaß an der
reud". Schätzungsweise fünf bis
schle Millionen Manschen ebenso sprechchöre signalisierten Hoch-konjunktur für "Spaß an der Freud". Schätzungsweise fünf bis sechs Millionen Menschen, ebenso viele wie im Vorjahr, feierten mit den Rosenmontagszügen den Sie-depunkt der drei tollen Tage am Rhein. Weitere Millionen waren am Fernseher dabei. Strahlender Sonnenschein bei klirrender Kälte garantierte, daß selbst die Eisblumen

kornblumenblau schimmerten. Annähernd eine Million Men-schen umjubelten in Köln einen wahrhaft märchenhaften Zug, der unter dem Motto "Es war einmal" Romantik und Nostalgie spiegelte. Auch wenn tonnenweise "Kamel-le" (Bonbons) auf das Volk niederregneten, war es unvermeidlich,

Auf einem anderen der 37 Prachtwagen streichelte Bundes-kanzler Helmut Kohl "Heile, heile Genscher" seinen Koalitionspart-ner, während der andere Helmut, Ex-Regierungschef Schmidt, aus der Ziehharmonika ein "Du kannst nicht treu sein" herauspreßte. Im "Spieglein, Spieglein an der Wand" sah Kohl ein eigenes Konterfei of-fenbar von der Birne zum Straußenei verfremdet.

Den etwa 700 000 Zuschauern in Düsseldorf fiel kaum auf, daß hier die Pappmachee-Puppen etwas

Aufbau des Zugs mußte man sich buchstäblich nach der Decke der diesmal benutzten Halle strecken. "Lot d'r Mot nit senke" hieß das Motto, obwohl sich die SPD-Pro-minenz wohl recht unbehaglich in der "Kohl-Suppe" fühlte, die Franz-Josef Strauß auf einem Großwagen mit kannibalischer Freude aufbrühte.

Einleuchtend war, daß in Zeiten der zunächst vermuteten "Neuwahl-Verkohlung" der Reiters-mann Hans-Dietrich Genscher auf hohem Roß thronte, das sich als hölzernes Schaukelpferd entpuppte. Mehrdeutig wirkte eine Darstel-lung, bei der Kohl den Genscher im Angesicht des grünen Unge-

Den internationalen Anstrich unterstützten Gäste aus Belgien, Holland, Norwegen und der Schweiz, aber auch "einheimische" Geishas, Nippon-Töchter aus der größten japanischen Kolonie Europas in die-

Das Mainzer Rad auf Narren-fahrt" brachte etwas mehr als 500 000 Narren ins Rollen. Auf einem der Wagen ließ sich Genscher von einer Krankenschwester beide Hände verbinden: Links ver-brandt, recht ver-kohlt" lautete die Diagnose. Der doppelte Helmut (Schmidt und Kohl) stiftete einen "Wanderpreis", denals Pleitegeier zerrupften Bundesadler.

Die Duisburger standen, schon wegen der Originalität, diesmal

den Mainzern in der Anziehungs-kraft kaum nach. Fast eine halbe Million Zuschauer standen hier am Bann der Wikinger, die auf dem "Historischen Festzug" zur 1100-Jahr-Feier wie anno 883 die Stadt

Im Bonner Zug mit dichtem Spa-lier aus 400 000 Schaulustigen symbolisierte man an einer Angel den Fünf-Prozent-Köder, der für die Li-beralen und Grünen fast ein wenig zu hoch hing. Auf dem Bundesschiff demonstrierte Genscher das Kunststück, nach allen Seiten offen zu sein, zumal ihm Schmidt und Kohl den Rücken zukehrten. SPD-Chef Willy Brandt präsentierte sich als Sterngucker, der in sei-nem Fernrohr allerdings nichts als ein Kohlfeld einfing.

H. H. KANNENBERG, Frankfurt

60 000 Gläubiger, der wirtschaft-liche "Bodensatz" des spektakulä-

ren Beinahe-Konkurses der AEG

Die Westfalenmetropole trumpfte auf ihre Art auf: "Ganz Münster ist ein Freudenthal" hieß es. weil eine Narrenzunft dieses Namens ihr 150jähriges Bestehen beging. Die meiste Farbe in den Zug brachten "Pappköppe und Dönekes" aus dem niederländischen Losser.

Stark war das niederländische Element auch im Flickenlappen-Zug am Aachener Dreiländereck, wo sich die katholischen bewohner der benachtbarten Provinz Südlimburg seit je lieber rheinisch- übermütig als kalvinistisch-spröde gaben. Hier entfalteten nicht be-zahlte Künstler und Handwerker, sondern Amateure phantasievoll Eigeninitiative aus Omas Motten-

man weiter, daß beim Vergleich-stermin die Fronten völlig klar sind, daß da nichts mehr ausge-

kocht und ausgehandelt wird,

dann kann man davon ausgehen, daß viele Gläubiger Zustimmung

oder Ablehnung zum Vergleichs-vorschlag schriftlich äußern wer-

#### **Giftanschlag**: Von Scherz kann keine Rede sein

Der Wilrzburger Giftanschlag vom 31. Januar, bei dem insgesamt zwölf Studenten vergiftet wurden, und der inzwischen ein Todesopfer und der inzwischen ein Todesopfer gefordert hat, war kein Faschingsscherz. Ein Sprecherdes Polizeipräsidiums in Würzburg dementierte gestern Meldungen, nach denen die Polizeisonderkommission zur Aufklärung des Verbrechens irgendwelche Anhaltspunkte oder auch nur Vermittungen in diese Richtung habe. Zu Gerüchten, es habe sich um einen Faschingsscherz gehandelt, bei dem ein Unbekannter seinen Kommilitonen eine Glatze verpassen wollte, war es gekommen passen wollte, war es gekommen nachdem im Januar in der "Münch ner Medizinischen Wochenschrift" ein Artikel über Thallium erschie nen war. In diesem Artikel war Thallium unteranderem als ein Enthaarungsmittel beschrieben wor-

Der Polizeisprecher erklärte, das Motiv der mysteriösen Giftanschlä. ge an drei Stellen im Universitätsbereich mit Orangensaft und anderen Getränken, die mit Thallium in ho her Konzentration versetzt worden waren, sei immer noch völlig unge-klärt.

sechs Studenten mit Thallium Versechs Studenten mit Thallium Versechs Studenten mit Thallium Versechs Studenten in der Klinik. Der Zustand eines 21 jährigen Jurastudenten ist weiterhin erust. Neuer Schneesturm

AP, New York
Ein heraufziehender weiterer Schneesturm machte gestern die Aussichten auf eine Normalisie-rung der Verkehrslage im Osten der Vereinigten Staaten vorerst zunich-Vereinigten Staaten vorerst zunichte. Der Sturm zog über Georgiansch South Carolina. Gleichzeitig stiegen die Temperaturen jedoch an, so daß die Behörden mit einem Übergang des Schneefalls in Eisregen rechneten. Der Flugverkehr in New York war weiterhin durch zugeschneite Rollbahnen stark behindert. Erst am Wochenende waren mindestens 69 Menschen bei einem schweren Schneesturm ums Leben gekom-

**Dritter Selbstmordversuch** 

dpa, Washington Der Reagan-Attentäter John W. Hinckley (28) hat am Wochenends zum dritten Mal erfolglos versucht, Selbstmord zu begehen. Nach An-gaben der Polizei hatte Hinckley in der psychiatrischen Klinik, in dies nach dem Prozeß eingeliefert wur de, Gift genommen. Ihm wurde de Magen ausgepumpt.

#### Ford zahlt 20 Millionen

SAD, New York Die Ford Motor Company zahl rund 20 Millionen Dollar (48 Millio nen Mark) Schadenersatz in 12 außergerichtlichen Vergleichen fü Todesfälle, Verletzungen und mate rielle Schäden, die nach Auffassun von Klägern durch einen Konstruk tionsfehler im Getriebe von mehre ren US-Fordtypen der Jahrgäng von 1966 bis 1979 entstanden. En Konstruktionsfehler des Automa tikgetriebes soll zu mindestens 150 schweren Verletzungen und fast 10 Todesfällen geführt haben.

#### **Ferienwohnungen** Tel. 0611-670814

Chatel, Frankreich

(Skigebiet Portes du Soleil) -Studio, 4 Personen, DM 346, – 2 Zimmer, 6 Personen, DM 505, -3 Zimmer, 8 Personen, DM 638. (Preise vom 6, 2,-26, 3, 83 pr Woche und Einheit)

> über 500 Pistenkilometer war ten auf Sie. Anrufen.

### INTERHOME

#### ZU GUTER LETZT

In der Nähe von London hält ei Landgasthaus mit dem Name. "Himmelreich" die Gäste zum Gt bet an. Der Wirt hat die Speisenfo ge durch zehn Gebetsvorschläg ergänzt. Spezieller Service nac Art des Hauses: Auf Wunsch bete der Keliner mit . . . (aus dem Infor mationsdienst der Katholischer Nachrichten-Agentur).

# Verschlossene Türen führten zur Katastrophe

64 Tote bei Kinobrand in Turin - Ursache unklar

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Bei einem der folgenschwersten Kinobrände der letzten Jahre kamen am Sonntagabend in Turin 64 Menschen - vorwiegend Jugendliche – ums Leben.

Am selben Tag ereignete sich in Italien ein weiteres tragisches Unglück: In Champoluc im Aostatal stürzten drei Kabinen eines Skilifts in den Abgrund. Zehn Menschen fanden dabei den Tod, einer wurde lebensgefährlich verletzt.

Staatspräsident Sandro Pertini klagte gestern bei der Ankunft in Turin: "Immer wieder wird das italienische Volk von schweren Tra-

Die Ursache der verheerenden Brandkatastrophe im Turiner Kino "Statuto", wo das französische Filmlustspiel "Die Ziege" gezeigt wurde (Zeitungsreklame am Sonntag: "Seit 13 Wochen wird ge-lacht"), ist vorläufig noch unge-klärt. Die Ermittlungsbehörden ziehen sowohl einen Kurzschluß als auch fahrlässige Brandstiftung (Zigarettenstummel, Feuerwerks-körper) in Betracht und schließen selbst die Möglichkeit eines Attentats nicht aus.

Der Pächter des in der Innen-stadt gelegenen Filmtheaters, Raimondo Capello, wurde unter der Anklage der fahrlässigen Tötung verhaftet. Offenbar macht ihm die Staatsanwaltschaft zum Vorwurf. daß die Notausgänge auf der Gale-rie, wo die meisten Menschen ums Leben kamen, verschlossen waren.

Über den Hergang der Katastro-phe berichtete die Kinokassiererin: Es war gegen 18.50 Uhr, und die dritte Nachmittagsvorstellung hat-te schon begonnen. Plötzlich hörte ich drei heftige Schläge, drei Ex-plosionen. Ich dachte an Feuerwerkskörper, an einen Karnevalsscherz. Wenige Sekunden später füllte sich der Treppenaufgang mit Rauch, und ich sah, wie die Vorhänge in Flammen aufgingen."

H-Herh- T-Telandigenere <u>Lutamaura</u> ≒)wern. **⇒**lut

Pächter Capello bestätigte: "Es ist wahr, im Korridor gab es plötz-lich eine riesige Stichflamme, fast eine Explosion. Dann waren die Treppen in Rauch gehüllt."

Der anscheinend mit Gas durchsetzte Rauch, der entstand, als die Plastiksessel in Flammen aufgingen, war es, der den meisten der umgekommenen Besucher zum Verhängnis wurde. Die überwiegende Mehrzahl der Toten ist nicht verbrannt, sondern erstickt. Der Kinosaal wurde für sie zur Gas-

Auf der Galerie hatten 18 Mene cue motau schlossen fanden, noch in der Toilette und in einem Abstellraum Zuflucht gesucht. Aber auch sie

Ein 19jähriges Mädchen, das im Parterre direkt neben dem Ausgang gesessen hatte und noch rechtzeitig auf die Straße flüchten konnte, berichtete einem Rundfunkreporter: "Ich saß in der letz-ten Reihe. Plötzlich hörte ich ein Geräusch, als ob eine Gasheizung angehe. Sofort schlugen die Flammen hoch. Ich stürzte nach draußen. Dort hörte ich noch, wie von innen die Leute an die versperrten Türen der Notausgänge pochten und riefen: Macht doch auf! Macht doch auf!' Dann fiel ich in Ohn-

Die bisher größte Katastrophe in einem Kino hatte sich am 19. August 1978 in Abadan (Iran) ereignet. Durch ein Attentat waren damals mehr als 400 Menschen ums Leben

Bei anderen Brandkatastrophen gab es 1982 in Taipeh/Taiwan zwölf Tote, 1980 in Bagdad 59 Erstik-kungstote, 1978 in Manila zwölf To-te, 1963 in Diourbel/Senegal 64 To-te, 1960 in Amounda/Syrien 152 Tote, 1948 in Rueil/Frankreich 89 Tote und 1946 in Atlanta/USA 121 Tote.

# FBI-Agenten verbreiten | 11000 Gläubiger haben

Erfolge im Kampf gegen organisiertes Verbrechen

H. STÜCK, Washington

Blutige Rache übten Gangster im US-Bundesstaat Georgia an einem FBI-Agenten, der lange unerkannt im "Milieu" gelebt hatte und dabei zum Schein Mitglied einer auf teure Autos spezialisierten Diebstahlbande geworden war. "Ein Pistolenlauf wurde ihm tief in die Nase gesteckt", so jetzt FBI-Direktor William Webster, "und mit dem Lauf wurde ihm dann brutal die Nase abgerissen."

"Darauf", so Webster weiter, "warfen die Verbrecher den Beamten in einen offenen Transporter, ihn zu einem Hinrichtungs zu bringen. Während der halsbrecherischen Fahrt gelang es dem Mann jedoch, abzuspringen und sich trotz seiner schweren Verletzung in Sicherheit zu bringen."

Der FBI-Chef zitierte den Fall vor einem Senatsausschuß, um die aufopferungsvolle Arbeit seiner Beamten beim Kampf gegen das organisierte Verbrechen zu illu-strieren. Als greifbare Erfolge dieses seit zwei Jahren besonders intensiv geführten Kampfes nannte Webster die Verurteilung von 350 Mitgliedern des landesweit aktiven "Crime Syndikats", auch Cosa Nostra oder Mafia genannt, und "panikartige" Reaktionen der Unterwelt, die auf erhebliche Verunsicherung schließen ließen.

"Crime Syndikat" besteht aus 25 "Familien"

Weitere 300 Mafia-Mitglieder, so Webster weiter, warteten derzeit in Gefängnissen auf ihren Prozeß. Trotz der Fahndungserfolge bestehe der harte Kern des organisierten Verbrechens jedoch noch immer aus 2000 "Vollmitgliedern", um die sich etwa 20 000 Zuträger und Komplizen scharten.

Organisatorisch ist das "Crime

Syndikat" laut Webster in 25 "Familien" unterteilt, die von einem regelrechten Präsidium, Kommission genannt, zentral geleitet und koordiniert werden. "Die derzeitige Kommission", so Webster, "ist außerst sicherheitsorientiert und vorsichtig, sie verläßt sich nur noch auf Leute, die ihr seit langem bekannt sind."

Auf Fragen mußte Webster je-doch einräumen, daß sich die Kommission neuesten Erkenntnissen zufolge noch nicht wieder zu einem generellen "Einstellungs-Stopp" für Nachwuchsgangster entschlossen hat, wie sie ihn zwischen 1957 und 1972 aus Angst voi Polizei-Infiltration

Die "Fußtruppen" genießen nur geringen Schutz

Zum Einführungsritual für Voll-mitglieder des "Crime Syndikats" gehört laut Webster auch nicht mehr der Nachweis eines Mordes. Seit einiger Zeit werde von den Bewerbern nur noch verlangt, daß sie vor Erteilung der letzten Weihen einen Mord als Komplize und Augenzeuge miterleben. Bei der Verteilung der Beute bekämen die 2000 Vollmitglieder den Löwenan-teil. Die Helfer und assoziierten Mitglieder genössen weniger Schutz durch die Familien und müßten sich mit einem geringen Beuteanteil zufriedengeben.

Das Gefühl der Sicherheit, des Respekts und des Schutzes, das einst den Fußsoldaten des organisierten Verbrechens zuteil wurde", sagte Webster, "ist gegenseitigem Mißtrauen und Furcht gewichen, da wir inzwischen längst nicht mehr nur am Fuß der Verbrechenspyramide herumstochern, sondern schon bis zu den Kapos (Unterführern) und Spitzenleuten vorge-drungen sind." (SAD)

# Panik in Mafia-Familien ein Dach über dem Kopf

AEG-Vergleich in Frankfurt wird Mammut-Spektakel

in 1982, hängen als drohende Lawi-ne über Frankfurt. Niemand weiß, wie viele von ihnen an den Main kommen werden, wenn am 9. März um 9.30 Uhr Richterin M. Peppler in Frankfurts größtem Veranstal-tungsraum, der 11 000 Menschen fassenden Festhalle auf dem Messegelände, den Vergleichstermin zur endgültigen Abwendung des AEG-Konkurses eröffnen wird. Für Manfred Wick, Vizepräsident des Frankfurter Amtsgerichts und in dieser Eigenschaft zuständig für die organisatorische Vorbe-reitung des Mammut-Spektakels, läuft die Verfahrens-Logistik sozusagen als blindes Rennen. Die zum Gerichtssaal umfunktionierte Festhalle wird "auf Verdacht" für 5800 anreisende AEG-Gläubiger be-stuhlt. Dazu kommen bei Bedarf 2000 Stehplätze. Wick: "Anhaltspunkte, ob es mehr oder weniger Teilnehmer werden, haben wir nicht!" Werden es weniger, wirft das keine Probleme auf; dann bleibt ein Teil der Stühle leer. Kommen mehr, dann müssen die letzten Platzreserven ausgenutzt werden. Dr. Schützen von der Messe- und Ausstellungsgesellschaft als Hausherr: "Maximal 3000 Leute können wir noch auf weiteren Stehplätzen unterbringen, danach ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Mehr als 11 000 Menschen läßt die Polizei nicht in die Halle!" Was geschehen soll, wenn am 9.
März in Sachen AEG-Vergleich die
11 000 überschritten wird, weiß
niemand. Laut Gesetz muß aber jeder Gläubiger die Möglichkeit haben, sich zur Sache zu äußern.

Beim Vergleichs-Petenten selbst, der AEG, hält man die Platzreserve der Festhalle für ausreichend. AEG-Sprecherin Demuth: "Stellt man in Rechnung, daß die Gläubiger bei einer Reise nach Frankfurt alle Spesen selbst tragen müssen, und berücksichtigt

Beim Frankfurter Amtsgericht läßt sich in diesen Tagen bereits erkennen, daß viele der 60 000 AEG-Gläubiger die Reisespesen sparen und schriftlich votieren. Vizepräsident Wick: "Die Briefe kommen waschkorbweise!" Die mit der Abwicklung des Vergleichs beauftragte Richterin Peppler bewältigt im Endspurt vor dem 9. März den bisher gewaltigsten "Brocken" ihrer Laufbahn. Sie residiert, der Einfachheit halber, in einem Büro des AEG-Konzerns. Um sie vor Störungen zu schützen, erhielt sie vom Gericht eine Ge-heimnummer, die nicht einmal der Telefonzentrale des Amtsgerichts bekannt ist. 40 bis 50 Justizwacht-meister sollen während der Ver-gleichsverhandlung im riesigen Rund der Festhalle für Ruhe und Ordnung sorgen. Das Gericht rechnet allerdings damit, daß sich die net allerdings damit, daß sich die Zahl der anwesenden Gläubiger nach den beiden ersten Verhand-lungstagen erheblich verkleinert. Die Verhandlung soll dann in der benachbarten kleineren Kongreß-halle (2200 Sitzplätze) fortgesetzt In den Mittagspausen werden die

hungergeplagten Gläubiger auf dem Messegelände vergebens nach einer Labung suchen – niemand fühlt sich für die Ernährungsfrage zuständig. Das Gericht sieht sich nicht als zuständig an. Vizepräsident Wick: "Für uns ist das eine normale Vergleichsverhandlung. Wenn bei uns im Amtsgericht verhandelt wird, kümmern wir uns ja auch nicht darum, wo die Prozeßteilnehmer zu Mittag essen!" Ähnlich hält man es bei AEG. "Diese Leute sind Vergleichspartner vor Gericht, aber nicht unsere Gäste!"

#### WETTER: Im Norden sonnig Premierenkrieg zwischen Kino und TV Erstmals läuft in den USA ein Film gleichzeitig auf der Leinwand und im Fernsehen an ringer Bewolkung tagsüber sonnig und

WOLFGANG WILL, New York

Wenn Ende dieser Woche der

Enger beworkung tagsüber sönnig und Erwärmung auf minus 3 bis null Grad, nachts Abkühlung auf minus 6 bis mi-nus 10 Grad, in ungünstigen Lagen bis minus 14 Grad. Schwacher bis mäßiger Ostwind. Großbritannien bis Finnland sich er-streckenden Hoch und einem Tief über dem westlichen Mittelmeer hält die Zufuhr von Kalthuft an. Vorhersage für Dienstag: Norddeutschland: Bei meist nur ge-

ger Bewölkung zeitweise leichter Schneefall, Nachmittagstemperaturen zwischen minus 2 und minus 5 Grad. Nachts Frost um minus 10 Grad. Meist mäßiger, in Kammlagen frischer Wind aus östlichen Richtungen.

Sonnenaufgang\* am Mittwoch: 7.35

Uhr, Untergang: 17.38 Uhr, Mondauf-gang: 9.18 Uhr, Untergang: 21.32 Uhr. in MEZ, zentraler Ort Kassel

| 50 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fortbestand rung.        | der winterlichen Wi | itte |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | am Montag, 13 Uhr   | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 3° Kairo            | 2    |
| 2 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Boan -                   | 4° Kopenh.          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dresden -                | 7° Las Palmas       | 1    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Essen –                  | s° London           |      |
| 7.752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Frankfurt -              | 2° Madrid           | _    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hamburg →                | 5° Mailand          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hamburg -<br>List/Sylt - | 2° Mallorca         | - 1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | München –                | 1° Moskau           | -1   |
| 7 CA 70 CA 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stuttgart -              | i° Nizza            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Algier 9                 | 9° Oslo             |      |
| Time of the State | Amsterdam -              | 2º Paris            | _    |
| 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Athen 1                  | 🏞 Prag              | -    |
| 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Barcelona                | 2º Rom              | -    |
| 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Brüssel -                | s Stockholm         | _    |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Budapest                 | r Tel Aviv          | 1    |
| Sammen 420 12 brekelts West Starte 5.15°C. @ besteut.sall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bukarest                 | 6° Tunis            | 1    |
| ⊒ Nebel @ Sanutregen @ Regen # Schneskal. ▼ Schmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Helsinki –10             | o° Wien             | _    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | l° Zurich           | 4    |
| Gebete Reger E Schnee Mebd AAA Fressgenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ••                       |                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                     |      |

Musical-Film "The Pirates of Penzance" uraufgeführt wird, ist das mit einem einmaligen wirtschaftlichen und künstlerischen Spekta-kel verbunden. Denn erstmals in der Geschichte Hollywoods hat ein Film – dieser mit Linda Ronstadt und Kevin Kline in den Hauptrollen - nicht nur Premiere in Kinos, sondern gleichzeitig auch im Kabelfernsehen. Damit kollidieren unterschiedliche ökonomische Interessen: Amerikas Kinobesitzer

sehen ihre Theaterpfründe gefähr-

det, Hollywood erhofft sich aber zusätzliche Premierengäste und

damit erhöhte Einnahmen.

Universal, Hersteller des Films, der 12 Millionen Dollar gekostet hat, geht mit dieser Methodik ein Pokerspiel ein und setzt auf die einzig sicher erkennbare Karte: das ist die Bequemlichkeit, die offeriert wird - bei einer Premiere dabeisein zu können, ohne das Haus verlassen zu müssen, einer Uraufführung quasi am "heimischen Herd" oder "elektronischen Kamin", wie es ein Hollywood-Produzent formulierte, beiwohnen zu können. Aber offen ist diese Frage:

Wie groß wird die Zahl der Beque-

men und gleichzeitig Premierenbesessenen sein? Davon hängt vieles für die ohne-

hin in Bedrängnis geratenen Kinos wie auch für Universal, die Kabel-fernseh-Industrie und die Zukunft der Zelluloid- und Elektronik-Me-dien ab. Nur 17 Kabel-Systeme übertragen die Premiere, und wer den Film sehen will, muß zusätzlich zur üblichen Kabel-Gebühr eine "Premieren-Gebühr" in Höhe von etwa zehn Dollar zahlen. 1,5 bis zwei Millionen US-Haushaltungen haben die technische Möglichkeit, die Premiere zu empfangen. Universal hat eine Million Dollar in die Werbung für die Kabel-Premiere investiert und erwartet von den zehn Dollar Zuschauer- oder Einschaltgebühr 60 Prozent. Universal hat die Kabelsysteme zusätzlich um die Garantie gebeten, daß 30 Prozent ihrer verkabelten Haushalte auch für die zehn Dollar Sonder-

gebühr die "Piraten von Penzance" abonnieren. Die 62 Theater-Besitzer in 30 amerikanischen Städten, in deren Kinos der Film am Freitag Premiere haben wird, blicken voller Sorge in die Zukunft, denn sie sehen Premieren-Gäste wegbleiben. Hollywood setzt große Hoffnungen in das neue Angebot, selbst wenn es im Falle dieses Filmes noch nicht so recht klappen sollte. Die kühne Rechnung: Wenn 1985 etwa fünf Millionen US-Haushaltungen tech-nisch so ausgestattet sind, daß sie über ihr Kabelsystem gegen Sonderbezahlung ein besonders ange-botenes Ereignis, eben eine Filmpremiere, empfangen können, kann das für einen einzigen Abend eine Zusatzeinnahme bis zu 50 Millionen Dollar ausmachen. In den letzten Monaten gab es

allerdings zwei herbe Enttäu-schungen auf diesem Gebiet: Im November wurde Kabelfernsehbeziehern an einem Abend im Sonderabonnement das Musical "Sophisticated Ladies", einen Monat später das nordamerikanische Abschiedskonzert der Rock-Gruppe The Who's" angeboten - und in jedem Falle machten nur 12 Prozent der Kabel-Besitzer davon Gebrauch. Aber Universal kann auch noch eine andere Fehlrechnung gemacht haben. "Unsere Politik ist unverändert", sagt dazu der Präsident einer Kette von Kinos in Kalifornien, "wir werden keinen Film ins Programm aufnehmen, der schon über Kabel-TV gelaufen ist." Mehr-Fronten-Krieg also im Flim-mer-Bereich – das Experiment mit der "Piraten"-Premiere kann weitreichende Folgen haben.

# Scotland Yard glaubt ar weitere "Mordhäuser"

Fieberhafte Suche nach Freundin des Verdächtigen

Hat der Massenmörder von London noch mehr als 17 Manner umgebracht? Scotland Yard befürchtete gestern, daß es außer den beiden bereits bekannten Tatorten noch weitere Mordhäuser gibt. Während Kripo-Beamte in Dreier-Teams die Knochensuche im Garten des Hauses Melrose Avenue 195 fortsetzten, begannen Kollegen mit der Fahndung nach einer Freundin des Ex-Polizisten Dennis Nilsen (37), der des Mordes an einem der Opfer angeklagt ist. Die Frau, die ihren Namen mit

Jackie Grant angab, war am Wo-chenende ahnungslos auf dem Londoner Flughafen gelandet. Vom Flugplatz aus rief sie den Münzfernsprecher des Hauses Cranley Gardens 23 an, in dem Nilsen am Mittwoch verhaftet worden war. Sie fragte nach "Dennis". Er ist nicht hier. Wissen Sie nicht, was passiert ist?" sagte der Mann, der das Gespräch annahm - ein Polzist. Die Anruferin erklärte, sie habe einen Koffer mit "Sachen von Dennis". Der Beamte forderte sie auf, den Koffer auf die Wache zu

bringen, aber sie kam nicht. In Cranley Gardens 23 hat die

SAD, London Polizei die Überreste von drei Männern gefunden. Ein Opfer war ei 20jähriger Stadtstreicher au Schottland. Die beiden andere sind nur vorläufig identifiziert wot den. Im Garten von Melrose Avenue 195 vermutet die Kripo Lei chenteile von mindestens 13 ande ren jungen Männern. Aber Fahr dungsleiter Norman Briers räum. ein: "Es ist gut möglich, daß wir al Ergebnis unserer Ermittlunge weitere Adressen aufsuchen mü-Densch wird der Fußbe

den im Haus aufgerissen. Aber di-Kripo rechnet nicht damit, etwa unter den Fußböden zu finden. Da. Haus wurde in den letzten act Monaten von Grund auf renovie und erhielt dabei auch neues Pa kett. Es ist zu zwei Eigentumswolnungen umgebaut worden, von de nen die obere noch unverkauft is In die Erdgeschoßwohnung wi die blonde Londonerin Oiana Kei die blonde Londonerm van ting (27) mit einer Freundin einzu von Webnung VC hen. Sie erstand die Wohnung vo 14 Tagen für 124 000 Mark "M kam sie damals wie eine Traun. wohnung vor", sagte sie gesten

